

V. 99. 516 6



<36610503010012

<36610503010012

Bayer. Staatsbibliothek



Ij. Margaretha von Kortona.

Verlag von G. J. Manz in Regensburg.

### mystische Leben

ber heiligen

# Margareth von Contona.

Mit

#### einem Anhange:

Bericht aus dem mystischen Leben der gottseligen Ordensjungfrauen Christina und Margareth Soner aus Mürnberg.

Bon

P. Peter Techner O. S. B., Brior ber Abtei Schepern.

Mit einem Stafffiche.

Regensburg.

Berlag von G. Jofeph Mang.

1862.

Dated of Google

BIBLIOTHECA RLGIA MON-CENSIS.

### Das Grdinariat

bes

### Erzbisthums Munchen und Frenfing

gibt hiemit tund, baß in bem Buche mit bem Titel: "Das myflische Seben der heiligen Margareth von Cortona, mit einem Anhange: Bericht ans dem myflischen Leben der gottfeligen Ordensjungfrauen Chriftina und Margareth Ebner aus Nürnberg, von P. Peter Lechner, O. S. B. Prior der Abtei Schepern," nichts ber katholischen Glaubens und Sittenlehre Wiberstreitenbes enthalten seh.

Münden ben 4. Juni 1861.

Dr. v. Brand, Grivic.

L. S.

Dr. Mag Kaifer,



## Borrede.

Obichon die Theologen insgemein lehren, daß selbst der mit ber Erbichuld behaftete Mensch noch eine Berrlichkeit in fich trägt, die Gottes vollkommen würdig ift, und bag Gott ben Menschen hätte von Anfang an gerade so erschaffen können, wie er ihn jett in die Welt treten läßt, so ift bennoch zwischen bem, was ber Mensch zuerst war und was er jetzt ift, ein so großer Unterschied, wie zwischen Beist und Reisch (Joh. 3, 6), ja wie zwischen Leben und Tob (Röm. 5, 12), zwischen Gerechtigkeit und Gunde (Ephes. 2, 3). haben und herrlich ber Mensch noch in Mitte ber Schöpfung steht als Herrscher über alle Geschöpfe, so erscheint er bennoch in ben Augen Gottes als Rind bes Bornes, felbst ebe er eine freiwillige Uebertretung seiner Gebote begeht. Denn Gott fieht nicht auf die Herrlichkeit, die ber Mensch noch besitht, sondern auf jene, die er besithen sollte. baß er sie nicht mehr besitzt, nicht mehr bas ist, was er ursprünglich war, ist für Gott, der ihn so herrlich, so über= flüffig herrlich gebildet hatte, Gegenstand des Zornes, und heißt vor ihm Gunde, wenn schon ber Mensch noch burchaus keinen bosen Willen hat, und heißt vor ihm Tod, wenn schon ber Mensch bem Geift und Leib nach gesund ift, gludlich ist und sich bes Lebens freut mit allen Geschöpfen.

Concupiscenz, die Neigung zum Bösen, die in ihm an die Stelle der verlornen Geistesgüter getreten, erscheint vor Gott, obwohl in ihr nicht das Mindeste eines Uebels an sich (malum per se) ist, doch wie etwas Böses, und auch wir sprechen davon wie von einem Bösen. Gleichwie vor dem Sonnenslichte jedes andere Licht als Schatten erscheint, so erscheint uns auch die Herrlichkeit des mit der Erbschuld behafteten Sterblichen im Vergleich zur Herrlichkeit des aus Gottes Hand hervorgegangenen Stammvaters als Nacht und Finsterniß.

Wenn nun aber die Erbschuld uns in Gottes Auge so übel erscheinen läßt, was müssen wir sagen, wenn der Mensch mit freiem Willen sich von Gott abkehrt und sein Gebot übertritt? Wenn er nicht bloß ein oder das andere Mal Gottes Gebot übertritt, sondern oft übertritt, ja dessen schwerste Gebote übertritt, sie Jahre lang übertritt? Wahrlich, ein solcher Zustand ist das Uebel der Uebel zu nennen. Er ist ein so großes Uebel, daß man es das einzige Uebel nenenen kann, gegen welches alle andern Uebel, die die Menschen herzählen, wie gar nicht zu rechnen sind.

Und bennoch ist dieses Uebel auf Erben herrschend geworden. Gegenüber dem Reiche der Liebe und Seligkeit hat
sich ein Reich der Sünde gebildet, in welchem sich Schuld
auf Schuld häufte und die Ungerechtigkeit über die Massen
angewachsen ist. Selbst als Gott die Menschheit durch die
allgemeine Sündssluth strafte, hörte die Sünde nicht auf.
Selbst als Gott in Abraham ein neues Bolk sich bildete,
hörte die Sünde nicht auf. Was erübrigte noch? Was sollte
Gott noch ferner thun, um seine Liebe zugleich mit seiner Gerechtigkeit kund werden zu lassen? Wir wissen es aus uns selber
nicht, was er noch thun sollte; allein er würdigte sich, es uns
zu offenbaren. "So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen Sohn dahingab, damit Jeder, der an ihn glaubt,

nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, nicht daß er die Welt richte, sondern selig mache." (Joh. 3, 16—17.)

Sieh ba! Das größte, das einzige Uebel in der Welt, die Sünde, war Anlaß, daß Gott der Welt die größte Bohlzthat erwies, ihr seinen Sohn sandte und mit ihm eine reichzliche, ja eine überflüssige Erlösung und Heiligung verschaffte, in welcher alle Schulden und Sünden der Menschen, wie Tropfen im Meere verschwinden und wie Splitter im Feuer verzehrt werden. Eine entzückende Wahrheit, die den großen Augustinus zu dem Ausruse veranlaßte: "D glückliche Sünde Abams, die und einen solchen und so großen Erlöser zu haben verdient hat!"

Die Gnadenströme der Erlösung strömen, seit sie aus der Seite des sterbenden Heilandes zu fließen und am Pfingstzseite in alle Welt sich zu ergießen angefangen, fort und wirzen täglich, ja stündlich das größte aller Wunder, daß aus Sündern Gerechte, aus Fleischesmenschen Geisteskinder, aus Berworfenen Selige, aus Sklaven Herrscher und Könige werden. Wo ist die Christengemeinde in der Welt, wo dieses Wunder sich nicht ereignet? Wo ist ein Land, das nicht Hunderte und Tausende zählt, die aus Sündern zu Gerechten wurden? Wo ist selbst ein Heidenland, aus dem in dem Laufe der Jahrhunderte nicht Viele durch den Ruf aus der Höhe in das neue Reich Gottes gezogen wurden?

Allein wie alle Gaben, die Gott austheilt, verschiebensartig sind, und wie da verschiebenartig auch die Grabe und Stusen der Bollsommenheit, zu denen er die Menschen beruft, so ist auch die Bußgnade verschiebenartig und versschiebenartig auch sind ihre Grade und Stusen. Ein anderer Büßer ist David, ein anderer Petrus, ein anderer Paulus, ein anderer der Schächer am Kreuze, ein anderer Zachäus;

eine andere Büßerin ist Magbalena, eine andere Maria von Egypten, eine andere Pelagia, eine andere Thais. Andere Büßer sind jene, deren Leben in der Berborgenheit dahinstoß, und andere jene, deren Beispiel von Gott für alle Zeiten als Denkmal hingestellt worden ist. In Allen aber offenbart sich der unergründliche Reichthum der Güte und Liebe Gottes, und ihn zu schanen, ist eine Lust, die besser schmackt, als was das Auge sehen, das Ohr hören, der Geschmack kosten, der Sinn begreisen kann.

Margareth von Cortona ist unter ben von Gottes Barmherzigkeit berührten Sünderinen nicht die geringste, weder die geringste in der Sünde, noch die geringste in der Busse. Es war in ihr überschwenglich die Sünde, aber noch überschwenglicher die Gnade. Ein Wunder war ihre Bekehrung, ein Wunder aber war auch von da an ihr ganzes Leben. Der Abkehr von Gott folgte die innigste Hinkehr zu Gott, und diese steigerte sich dis zu jener Innigkeit, daß Gott sich in reichlichen Ansprachen ihr mittheilte, getreu dem Worte: "Der mich liebt, dem will ich mich offenbaren." Joh. 14, 21.

Zwar sind diese Ansprachen, deren sie gleich vielen ansbern Heiligen sich zu erfreuen hatte, nicht zu vergleichen mit der Inspiration, deren sich die heiligen Versasser der biblisschen Schriften erfreuten; auch nicht mit jenen ausdrücklichen und formellen Ansprachen, welche Gott bei verschiedenen Geslegenheiten an auserwählte Personen, wie im alten Testamente an Abraham, an Moses, an Samuel, im neuen an Petrus, an Paulus, an Philippus und Andere ergehen ließ, um ihnen besondere Aufträge zu ertheilen ober in ihnen eine wunderbare Wirkung hervorzubringen. Die meisten\*) scheinen

<sup>\*)</sup> Bir sagen "bie meisten", nicht "alle". Denn mehrere ihrer Ansprachen waren ohne Zweifel auch formell und subftantiell. Siehe huft. 4. Ansmerk. 3.

vielmehr zu jener Classe zu rechnen zu sehn, welche bie myftischen Schriftsteller bie successive nennen, bei welcher ber burch Gottes Gnabe in hohem Mage erleuchtete, entzündete und entflammte Beift in eine lebhafte Thatigkeit gerath, und bei welcher in ihm Worte hervorgerufen werden, die von Außen zu kommen scheinen. Allein genug, bag Gottes Geift und Gnade thatig ift, ja baß er in erhöhtem Dage thatig ift, und bag bie Seele ungewöhnliche Wirkungen spürt. Gott tann bei ben successiven Unsprachen, wenn es fein Wille ift, felbst größere Wirkungen hervorbringen, als bei ber Inspiration und bei ben formellen und substantiellen Ansprachen. Gott wirkt auf taufenbfache Beife, und welcher Mensch mare nur von Ferne im Stande, bas innere Wefen und bie innere Natur biefes Wirkens in ben Seelen zu erforschen? Genug, baß wir wiffen, Gott neige fich liebevoll herab zu feinen Muserwählten und theile sich ihnen mit mehr als gewöhnlicher Bartlichkeit mit.

Und dieser zärtlichen Mittheilungen erfreute sich Margareth während des ganzen Verlauses ihres Bußlebens, das sich auf viele Jahre erstreckte. Es sind Mittheilungen, die entweder trösten oder anregen, oder belehren oder zurechtweisen, oder Künftiges voraussagen. Es sind Mittheilungen, die entweder für Margareth allein, oder auch für die Mitmenschen berechnet sind. Es sind Mittheilungen, die den Seelenzustand Einzelner oder die Beschaffenheit der Massen des Volkes betreffen. Margareth, die Aermste, wurde daburch auf die Höhe der Zeit gestellt und ihrer bediente sich Gott wie eines Missionärs, um auszudecken die Wunden der Zeit und heilssamen Balsam zur Hilse und Nettung zu weisen.

Wir geben inbessen nicht alle Mittheilungen, bie sie hatte, theils weil mehrere bavon sich sehr ähnlich sind, theils weil manche sich wiederholen, theils weil Einiges barin ent-

halten ift, was bloß ber subjectiven Anschauung ber beguabigten Büßerin anzugehören scheint. Es bürfte bem Bunsche bes Lesers selbst entsprechen, nur eine Auswahl zu bekommen, und diese geben wir ihm.

Die Aufzeichnung sowohl bieser Mittheilungen als auch ber wichtigsten Lebensmomente Margarethens geschah durch einen Minoritenbruder, den Pater Giunta (Juncta) aus Bevagna in Umbrien, der viele Jahre hindurch ihr Beichtvater war, und sich durch seine Ginsicht sowohl als durch Frömmigkeit und Einfalt des Herzens empfiehlt. Was er niederschrieb, füllt bei den Bollandisten 56 Folioseiten, und doch sind darin die Mittheilungen aus den 7 Jahren, die er ferne von Corstona verlebte, nicht enthalten.

Seine Schrift ist die einzige Quelle für die Biographie Margarethens, aus welcher alle späteren Lebensbeschreiber schöpften. Sie wurde begutachtet durch alle jene Ordensväter, die der heiligen Büßerin nach Zeit und Umständen ebenfalls die beichtväterliche Hilfe leisteten, als da sind: Fr. Johannes, Fr. Tarlato, Fr. Philipp, Custos von Castiglione, Fr. Ubald von Colle, Fr. Paul de Socio.

Es lasen sie mit Bergnügen Bischöfe und Gelehrte.

Möge das, was wir daraus schöpften und hier als Zeugniß für die unendliche Barmherzigkeit Gottes niederlegen, in recht vielen Lesern neue Gefühle des Dankes, der Anbetung, der Liebe des breieinigen Gottes erwecken.

Schepern, ben 10. August 1860.

Der Berfaffer.

## Inhaltsverzeichniß.

| Leben der heiligen Buperin Margareth von Cottona.                 | Sette |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Borrebe                                                           | V     |
| Erftes hauptftud. hertommen, Jugenb, Sunbe                        | 1     |
| 3weites Sauptftud. Befehrung                                      | 5     |
| Drittes Sauptftud. Erfte Bugwerte                                 | 8     |
| Biertes Sauptftud. Aufnahme unter bie Buffchweftern bes britten   |       |
| Ordens vom heiligen Franziscus von Affisi                         | 12    |
| Fünftes Sauptftud. Rreuzigung bes Fleisches und feiner Begier-    |       |
| lichteit                                                          | 15    |
| Sechstes hauptftud. Gebetseifer                                   | 21    |
| Siebentes Sauptftud. Rachftenliebe                                | 26    |
| Achtes Sauptstud. Sorge für bie Reinheit bes Bergens und eifriges |       |
| Streben nach Bolltommenheit                                       | 29    |
| Reuntes Sauptftud. Demuth                                         | 34    |
| Behntes Sauptstud. Mannigfaltige Belohnung ber Demuth .           | 38    |
| Gilftes Sauptftud. Liebe ju Chriftus und Gegenliebe               | 45    |
| 3wölftes Sauptstud. Berfchiebene Unterweisungen                   | 52    |
| Dreizehntes Sauptftud. Efftatifches Schauen bes Leibens Jefu .    | 54    |
| Bierzehntes Sauptftud. Berlangen nach Leiben, Eroft im Leiben     | 58    |
| Fünfzehntes Sauptftud. Bieberermedung bes nachlaffenben Gifers    | 64    |
| Sedzehntes Sauptftud. Die fortlebenben Rreuziger Chrifti .        | 68    |
| Siebengebntes Sauptftud. Reine Liebe ju Chriftus. Beilfamteit     |       |
| ber Furcht bei ber Liebe                                          | 72    |
| Achtzehntes Sauptftud. Rlage Chrifti über bie Gunben ber Bolfer.  |       |
| Entzückung                                                        | 76    |

|                                                                                                                                         | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Reunzehntes hauptftud. Wohnungsveranberung, Geficht, Antun-                                                                             | 0.4   |
| bigung von Leiben, Ermahnungen von Seite Christi                                                                                        | 81    |
| Bwanzigstes hauptstud. Berichiebene Beisungen in Betreff bes<br>Rreuzeslebens in Chrifto. Erhebung zu höherer Stufe ber Er-<br>tenntnig | 85    |
|                                                                                                                                         | Oi    |
| Einundzwanzigstes hauptstud. Gifer in Anhörung bes Bortes<br>Gottes. Beise ber Betrachtung. Berschiedene Gesichte und Mit-              | 0.4   |
| theilungen von Oben. Ihr vieles Beten                                                                                                   | 94    |
| 3meiundamangigftes hauptftud. Mittheilungen in Betreff ber beiligen Communion                                                           | 103   |
| Dreiundzwanzigftes Sauptftud. Mutterliche Bartlichfeit unb                                                                              |       |
| unermublicher Gifer für bas Beil ber Seelen                                                                                             | 111   |
| Bierundzwanzigftes Sauptftud. Bunberbare Ginficht in Betreff                                                                            |       |
| bes inneren Buftanbes ber Menfchen und wirkfamer Ginfluß auf                                                                            |       |
| bie Seelen Anberer                                                                                                                      | 118   |
| Fünfundzwanzigftes Sauptftud. Belehrung und Rlage von                                                                                   |       |
| Seite Jesu                                                                                                                              | 126   |
| Sechsundzwanzigftes Sauptftud. Berfchiebene Eröftungen und                                                                              |       |
| Bergunftigungen von Oben                                                                                                                | 131   |
| Siebenundzwanzigftes Sauptftud. Tob und Berherrlichung .                                                                                | 136   |
|                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                         |       |
| Anhang.                                                                                                                                 |       |
| Borrebe                                                                                                                                 | 143   |
|                                                                                                                                         | 11,,  |
| proproaction                                                                                                                            |       |
| I. Leben ber gottfeligen Chriftina Cbuer.                                                                                               |       |
| Erftes Sanptftud. Geburt und erfte Jugenbjahre                                                                                          | 153   |
| 3weites Sauptftud. Seintritt in bas Rlofter. Roviziat und Profes                                                                        | 157   |
|                                                                                                                                         | 197   |
| Drittes Sauptftud. Die vier Lebenselemente, welche gur Beiligung Chriftinens bas Deifte wirkten                                         | 162   |
| Biertes Sauptftud. Chriftinens fruhzeitige Berufung jum beschau-                                                                        |       |
| lichen Leben                                                                                                                            | 165   |
| Fünftes Sauptstud. Abtöbtung ber Sinnlichkeit                                                                                           | 168   |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                               | XIII  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                   | Sette |
| Sechstes hauptftud. Wie Gott felber fie in Bucht nahm                                                                             | 172   |
| Siebentes Sauptstud. Ihre Demuth und Furcht                                                                                       | 177   |
| Achtes Sauptflud. Ihre hoffnung und ihr Bertrauen auf Gott .                                                                      | 181   |
| Reuntes Sauptstud. Ihr Gebetseifer                                                                                                | 186   |
| Behntes Sauptftud. Ihre Liebe jum Berrn und bes herrn Liebe                                                                       |       |
| gu ihr                                                                                                                            | 189   |
| Gilftes hauptftud. Ihre Gebulb                                                                                                    | 192   |
| 3 molftes Sauptftud. Ihre Rachftenliebe                                                                                           | 196   |
| Dreizehntes Sauptftud. Ihr Bertehr mit ben armen Geelen .                                                                         | 201   |
| Bierzehntes Sauptftud. Bertrauliche Mittheilungen Jesu Chrifti                                                                    |       |
| bei ber beiligen Communion                                                                                                        | 207   |
| Fünfzehntes Sauptftud. Berichiebene Gnaben                                                                                        | 212   |
| Sechzehntes Sauptftud. 3hr feliges Enbe                                                                                           | 216   |
| II. Leben der gottseligen Margareth Coner. Erftes hauptstud. Hertommen Margarethens. Natürliche Gaben.                            |       |
| Jugendzeit. Wahl bes Orbensstandes                                                                                                | 221   |
| 3 weites Sauptstud. Gott führt fie burch große Leiben zu höherer Bolltommenheit                                                   | 222   |
| Drittes Sauptftud. Je inniger Margareth fich mit Gott vereint,                                                                    |       |
| besto mehr wirkt fie auch für Andere, Lebende und Berftorbene .                                                                   | 227   |
| Viertes hauptstüd. Gott offenbart ihr sehr Wichtiges und eröffnet                                                                 |       |
| mit ihr einen neuen Leibensturs                                                                                                   | 231   |
| Fünftes hauptstüd. Jesus zieht seine Dienerin immer mehr burch                                                                    |       |
| Liebe an sich                                                                                                                     | 237   |
| Sechstes hauptftud. Während fie municht, verborgen zu bleiben, ftellt fie ber herr auf ben Scheffel, und erfullt fie mit feltenen |       |
| Gnaben                                                                                                                            | 245   |
| Siebentes hauptftud. Gott gibt ihr in auffallender Beise zu er-<br>tennen, wie sehr ihm ihre uneigennütige Liebe zu Gott und ben  |       |
| Nachsten gefalle, und offenbart ihr allerlei Geheimnisse                                                                          | 252   |
| Achtes hauptstud. Tiefe Ginbrude bes Leibens Jefu                                                                                 | 257   |
| Reuntes Sauptftud. Mehr Leiben, mehr Gnaben                                                                                       | 265   |
| Behntes Sauptstud. Berichiebene Gnaben, bie ihr in ihrem Bater-<br>noster verliehen werben. 3hre anbern Anbachten                 | 274   |
| , Joseph week Jose will amounted                                                                                                  | ~14   |

|                                                                                                                     | Seit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gilftes hauptftud. Margareth wird berebet, ihre Gnaben nieder- guschreiben. Ihr inniger Berkehr mit bem Zesusfinde  | 280  |
| Bwölftes Sauptftud. Steigerung bes inneren Lebens burch Leiben. Fragen und Antworten gwijchen ihr und bem Jefustinb | 285  |
|                                                                                                                     | 200  |
| Dreizehntes Sauptstud. Ueberirdischer Geschmad beim Empfang                                                         |      |
| bes heiligsten Satramentes. Fürbitte für ben Stifter bes Rlofters.                                                  |      |
| Erscheinungen und Offenbarungen. Ueberaus große Leiben in ber                                                       |      |
| Fastenzeit - innerliche und außerliche. Große Eröftungen .                                                          | 295  |
| Bierzehntes Sauptstud. Mannigfaltige Beimfuchungen bes herrn                                                        | 308  |
| Fünfzehntes Sauptstud. Chriftus bereitet feine Dienerin burch                                                       |      |
| größere Mittheilungen ber Gnabe und bes Leibens jur Bollen-                                                         |      |
| bung vor                                                                                                            | 316  |
| Sedgebntes Sauptftud. Geliges Enbe und Berherrlichung .                                                             | 321  |

### Leben

ber heiligen

## Margareth von Cortona.

BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN



### Erftes Sauptstüd.

### Berkommen, Jugend, Sunde.

1. Am füdlichen Ende des langen und breiten Thales, welches der Canal Chiana bildet, zwei Stunden weftlich vom See von Berugia liegt auf einem fleinen Sugel, binter bem fich ein hober Gebirgeruden erhebt, ber Aleden Laviano, gum Bisthum Chiufi geborig, ebemals ein Befigthum ber Edlen von Oddi, die mit der Familie Baglioni um die Berrichaft von Berugia ftritt. In Diefem Fleden erblidte Margareth gerade um jene Beit, als Raifer Friedrich II. das romifche Reich, Papft Innoceng IV. aber Die Rirche Gottes regierte, im 3. 1247 Das Licht Des Tages. Man weiß weder den Tag, noch den Monat ihrer Geburt. Eltern, beren Ramen unbefannt find, maren gemeinen Standes und mußten wohl eber von Mangel als von Ueberfluß in ihrem Sauswesen zu reden. 3hr fostbarftes Befigthum mar ihre Tugend und Rechtschaffenheit. Suchte man noch irgend einen andern Schat in ihrem Saufe, fo war es Margareth, Die nicht umfonft Diefen Ramen, ber ba Berle bedeutet, empfangen batte. Gie mar bem Leibe nach febr fcon, bem Beifte nach aber mit allen Gaben ausgestattet, die man irgend munichen fonnte. Gludlich mar ihr Bedachtniß, bell ihr Berftand, feurig ihr Gemuth, lebhaft ihre Bhantafie. Diefen Gaben entsprach ein gludliches Temperament. Es vereinigte fich in ihr die liebliche Beiterfeit mit Ernft und Befettheit. Alles, mas man an diefem Rinde fab und mabrnahm, verfprach eine gludliche Bufunft.

Ohne Zweifel ward Margareth von Bielen beneidet um ihre Gaben, mahrend die Guten und Edlen fie gludlich priesen, die Beisen aber nicht ohne Furcht daran dachten, daß ihr wohl heiße Zugendkampfe bevorstunden.

- Die Lebensbeschreiber fagen Richts von ihrer Ausbildung und ihren Fortidritten im fittlichen Leben, mahrend fie gur blubenben Jungfrau berangedieb. Allein aus allem Dem, mas fie von ihren fpateren Jahren berichten, durfte man wohl ben ziemlich ficheren Schluß bilben, daß fie in Allem, mas ihr einft ein gutes Forttommen verschaffen und fichern fonnte, berangebildet murbe. Sie lernte vor Allem die Religionswahrheiten und gewöhnlichen Bebetsübungen, fie lernte fpinnen, naben, tochen und andere weib-Sie zeigte Rührigfeit und Thatigfeit, war flint liche Arbeiten. und bebende, zeigte fich freundlich und höflich gegen Undere, batte ein weiches Gemuth; welches leicht gerührt und gur Theilnahme am fremden Bobl und Web gerührt murde. Gie betete gerne und andachtig. Da ihr aber die Ratur fowohl, als die Menichen febr viel ichmeichelten, fo traumte fie mabricbeinlich frubzeitig von Ehre und Auszeichnung, ju benen fie gelangen durfte. Sie wollte Etwas fenn in der Belt und immer Debreres werden. bausliche Rreis war ihr zu ruhig, zu enge, zu unvollfommen und ju armfelig. Beunruhigt von diefen Gedanten und hoffnungen, widerfprach fie wohl manchmal ben Eltern. Go mochte es fommen, daß man frubzeitig baran bachte, fie aus dem Saufe fort in Die Fremde gu ichiden und in die Dienfte irgend einer Berrichaft treten au laffen, womit die Traumende gewiß vollfommen einverstanden war, ja den Augenblid, wo fie die öffentliche Welt betreten durfte, ale ben erften Schritt gu ihrem Blude erachtete.
- 3. Auf gar viele und mancherlei Dinge ift das eitle Berg des Menschen gerichtet und es vergist so leicht, daß nur Eines nothwendig.
- 4. Ein guter religiöser Grund war indessen in ihr gelegt, und war derselbe auch für jest noch zu schwach, um der Bucht der heranbrausenden Bersuchungen zu widerstehen, so erseste die ewige Erbarmung, was daran zerstört und schadhaft wurde. Denn es war Gottes Rathschluß, auf den Grund, der in ihr durch die heilige Taufe und die christliche Erziehung gelegt worden, ein Gebäude

aufzuführen, gegen das alle Sturme der Bolle Richts mehr ver-

- Als Margareth bereits die Jahre ber Mannbarfeit erreicht batte, lachelte ihr ber Bludeftern in gar bolber Weife. Gin reicher Ebelmann aus Montepulciano, welche Stadt nur brei Stunden von Laviano, ihrem Geburtsorte entfernt war, nahm fie in die Dienfte feines Saufes auf. Wie Andere ihr bagu Glud wunschten, fo glaubte wohl auch fie felber bas Biel ihrer Bunfche erreicht zu haben. Es ward ihr ein guter Lohn ausbedungen, fie hatte gute Roft, es lächelte ihr der Dienftherr, ber noch ledigen Standes war. Es frand nicht lange an, als fie in iconer und neuer Rleidung ericbien. Die besten hoffnungen fur die Bufunft wurden ihr gemacht. Da fich ihr herr täglich mehr überzeugte, wie begabt, wie geschickt, wie bebende fie mar, wie richtig fie Alles beurtheilte, wie artig und manierlich fie mar, und wie fie in jeder Begiehung unter den Berfonen ihres Alters eine bervorragende Stellung einnahm, fo mard fle bald die Bertraute feines Bergens.
- 6. Alles dieß hatte noch teine Gefahr für sie gehabt, ware der Mann sittlich und religios gewesen. Er war es aber nicht. Er achtete und schäpte in Margareth nur die natürlichen Borzüge. Sie selbst aber war zu unerfahren, um die Zutraulichkeit dieses Mannes einer berechneten irdischen Fleischesklugheit zuzuschreiben.

Allmählig zog er sie durch Schmeicheleien und kostbare Kleidungen, womit er sie schmüdte, mehr in sein Netz. Es sehlte nicht an Gold und Perlen. Selbst die Haare wurden mit Gold durchslochten. Edelfrauen der Umgegend, die mit ihr zusammentrasen, sahen sich übertroffen von ihrer Bracht. Bezaubert durch den Flitterglanz, der sie umgab, achtete sie allmählig weniger auf die innere Stimme des Gewissens, sie betete weniger, unterließ die gewohnten, vom Hause mitgebrachten, frommen Uedungen und versiel täglich mehr in Lauigkeit. Kein Wunder, daß sie nach Kurzem der Stimme der Ratur mehr Gehör gab, als jener der Gnade, und endlich einwilligte in das sündhaste Begehren des Mannes. Die erste Sünde hatte die zweite zur Folge, und in Kurzem ward sie der Sünde verkauft.

- 7. Man glaubt, er habe ihr versprochen, fie zu heirathen. Es mag fenn. Was ihn aber abgehalten, das Bersprechen zu halten, ift nicht bekannt. Bielleicht feste die Ungleichheit des Standes eine unübersteigliche Mauer.
- 8. Aller Glanz und alle Schönheit der Seele war nun ersloschen. Wie einst Zeremias klagte über das Erlöschen des Glanzes der heiligen Stadt Zerusalem, so konnte man jest über Margareth klagen: "Wie ist verdunkelt das Gold, verändert die schönste Farbe! . . . Run ist schwärzer, als Roble, ihr Antlit und man kennt sie nicht mehr." 1)
- 9. Richt genug, schwer gefündigt zu haben, öfter schwer gefündigt zu haben, das Gewissen Monate lang betäubt zu haben, sank sie immer tiefer und tiefer. Man wußte sie so einzuködern, daß sie Jahre lang im Stande der Sünde fortlebte. 2)

Sie murbe Mutter eines Sohnes. Man weiß nicht, in welchem Jahre.

Mule Cbelgefinnten bedauerten und beweinten fie. Der Bater und Die Stiefmutter ichamten fich ihrer.

D Margareth! D Perle! Wo ift der Glanz der Unschnld, welche deine Seele schmudte in den ersten Tagen deiner Jugend! Ach, wie ist aller Glanz in dir wuste geworden!

<sup>1)</sup> Rlagel. 4.

<sup>2)</sup> Babbing berichtet in seinen Annalen, sie sein an einen Mann aus ber Stadt Montepulciano verheirathet gewesen, habe sich aber ber vaga libido ergeben und die Herzen Bieler durch ihre Schönheit und ihren äußern Flitterglanz in ihr Garn gezogen. Er weicht darin ab von allen andern Berichterstattern, und begründet seine Behauptung durch kein Zeugniß, weswegen wir seine Aussage als unbewährt betrachten. Die tief auch Margareth gefallen war, in eine Kothpflitze dieser Art zu sallen, hatte sie doch zuviel Ehrzessülle.

Die beregte Stelle finbet man in Annal. Ord. Minorum ad ann. 1277. §. 13.

## Zweites Sauptstüd. Bekehrung.

- 1. So arg auch das Schäflein fich verirrt batte, ber gute Birt ward nicht mude, ibm nachzulaufen und es liebend ju fich ju rufen. Es fehlte Margarethen niemals an folden Mabnungen. Der Reim der Gnade, der in ihr lag, ließ fich nicht entwurzeln. Obwohl fie nur Luft und Freude, Wohlstand und lleberfluß in ihrer Umgebung fab, obwohl fle jeden ihrer natürlichen Buniche befriedigen fonnte, fo tonte boch in ihrem Innern eine ernfte Stimme, Die Das, was das Fleifch liebte, verwarf und verdammte. Sie vernahm diese Stimme bald lauter, bald weniger laut. Ramen dazu noch Todfalle 1) oder andere traurige Ereigniffe, fonnte fie fich der innerlichen Erschütterung nicht erwehren. Borte fie eine Bredigt oder die Rede mohlgefinnter Menfchen, fab fie ibre Alteregenoffen einen eingezogenen Bandel führen, durch= blatterte fie ein gutes Buch, - wie batte fie dabei ohne Gindruck, ohne Rubrung bleiben fonnen, fie, die ein fo weiches Berg befaß ?
- 2. Ein Beweis dieser innern Rührung sind die vielen Almosen, die sie gab, und das Mitgefühl, das sie gegen jedes Elend und jede Noth des Mitmenschen hatte. Ein noch größerer Beweis ist die große Sehnsucht, die sie oft fühlte, in die Einsamseit zu gehen, und der heilige Neid, den sie fühlte gegen solche Personen, die in der Einsamseit Gott dienten. Da rief sie oft von Andacht entslammt aus: "D wie lieblich könnte man da beten, wie seierlich und andächtig das Lob Gottes vollbringen! Wie ruhig, sicher und geordnet könnte man da heilsame Buße wirken!")
  - 3. Defter verichloß fie fich wirklich in ein einsames Baus

<sup>1)</sup> Man weiß nicht, wann ihre leibliche Mutter gestorben, ob vor ihrem Austritt aus bem heimathlichen Hause ober nachher. Rach ber italienisschen Lebensbeschreibung, beren Uebersehung bei Carl Rauch in Innsbruck (1853) erschienen ist, segnete sbie Mutter bas Zeitliche schon im siebenten Lebensjahre Margarethens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. Junctae vita S. Margar. de Cort. cap. I. 5.

oder in eine abgelegene Rammer und überließ sich daselbst der Rlage und Trauer über ihr Sünden-Elend und beweinte ihre Lage.

Ja sie ging soweit, daß fie die freundlichen Begrugungen, die fie von vornehmen und gemeinen Leuten des Ortes empfing, als unverdient ablehnte und öfter die Worte hören ließ: "Ihr thuet Unrecht, mich ju grußen, da ihr sehet, wie tadelhaft ich lebe!"

So ftart und gewaltig waren die Mahnungen und Regungen ber Gnade im Innern.

- 4. Dennoch ift nicht Alles gesagt noch, was die Gnade an diesem untreuen Schooßlinde that. Es kamen Augenblicke, wo ihr sogar gegönnt war, in die Zukunft zu schauen und zu ersehen, daß sie sich nicht nur bekehren, sondern, was unglaublich scheinen möchte, eine Heilige werden wurde. Gerade als einige Frauen ihr einen milden und sanften Berweis über ihre Kleiderpracht gaben und zu ihr sagten: "O du eitle Margareth, was wird es doch mit dir noch werden?" gerade damals hatte sie einen solchen Licht-blick, den sie nicht in sich zurückbehalten konnte. "Es wird noch eine Zeit kommen," sagte sie, "wo ihr mich eine Heilige nennen werdet, weil ich eine Heilige geworden, und ihr werdet mich bessuchen mit Pilgerstab und Vilgertasche an der Seite." 3)
- 5. Mein Gott! Bie unerforschlich und unergrundlich find beine Erbarmungen!

Sollte fie auch vielleicht jene Borte nur im Scherze gemeint haben, umsomehr ift es zu verwundern, daß fie fich erfullt haben.

- 6. Das von Leid und Schmerz, von Andacht und Rührung oftmals aufglühende Berz bedurfte, nachdem bereits 9 Jahre des Sündenlebens verflossen waren, nur eines fräftigen, eines wirksamen Anhauches der Gnade, um in helle Flammen aufzulodern. Stunde und Zeit war endlich dazu gekommen, wozu das Gebet andächtiger Seelen gewiß nicht das Wenigste mochte beigetragen haben.
- 7. Als ihr herr einst über Land gegangen, blieb er einige Tage aus. Da erschien ploplich das hundchen, das er mitgenommen, vor Margareth und geberdete sich sehr fremdartig, wie

<sup>3)</sup> F. Junctae vita S. Margar. de Cort. cap. I. 7.

es noch niemals gethan. 4) Sie fah anfangs fein Ericheinen als eine Botichaft an, daß der Berr angetommen. Allein da der hund nicht wie fonft freudig aufhupfte und in ihren Schoof hinanfprang, fondern jammerlich beulte und mit den Babnen ibre Rleiber gerrte, als wollte er fie fortgieben, und ba fie bald erfuhr, daß der Gerr nicht nach Sause gefommen, da gerieth fie querft in Bermunderung, bernach in Unrube; endlich begriff fie, daß ber bund burch fein Berren am Rleide nichts Underes verlange, als daß fie ihm folgen follte. Sie folgte ihm. Der hund aber ichien freudiger ju athmen, ale er fab, daß ibn Margareth verftanden batte, und ging, fo abgeharmt fein Aussehen mar, bennoch ichnellen Schrittes voran. Endlich blieb er vor einem Saufen Solger, Die unordentlich übereinander geworfen maren, fteben, blidte auf fie bin und tappte auf den Saufen, ale wollte er fagen, bier gebe es Etwas zu finden.

Margareth verstand den Wink, und ranmte ein Holz nach dem andern weg. Doch welch ein Schrecken durchzuckte sie, als sie nach wenigen Augenblicken ihren herrn todt und schon von Burmern benagt und zerfressen vor sich liegen sah!

8. Gott allein weiß es, was fur Gedanken und Gefühle Diefer Schreden in ihr hervorrief. Es war aber diefer Schreden jener wirksame Anhauch der Gnade, der ihr noch fehlte, um in ihrer Seele den Entschluß der Buße zur Reife zu bringen.

Wie Paulus vom Strahle der Gnade getroffen, plöglich sich umwandelte, so wandelte sich auch Margareth in einen ganz neuen Menschen um. Alle Luft, alle Freude, aller Glanz, alle Ehre, alle Pracht, aller Genuß, ward ihr zum Ekel. D Gott, sey gnädig mir Sünderin! So rief es immer in ihrem Innern. Und getrieben von diesem Gedanken entsagte sie allen Ansprüchen und eilte alsbald fort aus dem Pause und dem Kleden, an welchem sie ihre Seele mit so schwerer Schuld besaden und ihren gütigen, heiligen Gott mit sovielen Sünden beleidigt hatte.

<sup>1)</sup> Diesen Borfall ergabit zuerst Ferrarius in Catalogo Sanctorum Italiae. 22. Febr.

### Drittes Sauptftud.

#### Erfte Bußwerke.

1. Als der verlorne Sohn in sich gegangen und den Entschluß gefaßt hatte, sich zu bekehren, da war es sein erstes Wort:
"Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu
ihm sagen: Bater, ich habe mich verfündigt wider den himmel
und vor dir!" 1)

So war es auch Margarethens erster Gedanke nach ihrer hinkehr zu Gott: "Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater geben." Bon herzeleid aufgerieben, mit Thränen überronnen, in schwarze Kleider gehüllt, zitternd und bebend erschien sie vor ihrem Bater in Laviano, und bat um Vergebung, um Gnade, um Wiederzausnahme als Tochter. Gerne wollte sie die Letzte im hause seyn und alle Buße und Genugthuung auf sich nehmen, wenn sie nur wieder als seine Tochter von ihm anerkannt würde. Es war ein Auftritt, der jedes herz rühren mußte, das Empsindung hat. Der Bater sühlte sich auch, so böse er bisher auf seine Tochter gewesen, gerührt, und war geneigt, sie auszunehmen. Allein die Stiesmutter sühlte Nichts von Mitseid in ihrem herzen. Sie sah in Margareth Nichts als einen Schandslecken des hauses und der Familie und betrachtete ihre Thränen und ihre Bitten für Heuchelei und Berstellung. Da konnte kein Mitseid Platz greifen.

In ihren Augen ware es eine Gunde gewesen, eine folche Sochter wieder in das haus aufzunehmen.

Ein Strom von Worten ergoß sich aus ihrem Munde und überschüttete ihren Chemann in der Art, daß er ihr nachgeben und das Urtheil der Berbannung, welches sie gesprochen, bestäztigen mußte.

2. Traurig, wie fie gekommen, ja noch trauriger mußte bie Schuldbeladene das theure Baterhaus, welches fie jest für ihren himmel gehalten, wieder verlaffen. Zögernd und nur langs samen Schrittes ging fie von dannen. Gleichsam als ware es ihr unmöglich, weiter zu gehen, seste fie fich in einiger Entfernung

<sup>1)</sup> Luc. 15, 18.

vom Hause in dem Garten, der dazu gehörte, unter einem Feigenbaume nieder, und überließ sich da ihrem Schmerz und ihrer Trauer. Bon den Menschen verstossen, ja selbst vom eigenen Bater verstossen, wo sollte sie sich hinwenden? Es tauchten in ihrer Seele düstere und schwarze Sedanken auf. Satan, über welchen sie bereits Herr geworden, nahte sich ihr mit seinen Einflüsterungen. Er stellte ihr vor, daß sie in ihrer gegenwärtigen Lage keinen andern Ausweg aus Noth und Elend sinden könne, als wenn sie thue, wie vorher. Warum sollte sie sich gleich einem Wurme treten lassen, sie, die wegen ihrer Wohlgestalt, Geschicklichkeit und geistigen Gaben allenthalben, wohin sie sich wende, nicht nur Schuz und Schirm, sondern freudige Aufnahme sinden könnte? Sie sollte sich nicht fürchten, da oder dort an der Thüre eines edlen Herrn anzuksopsen, da würde sie mit offenen Armen ausgenommen werden.

3. Diese Gedanken wühlten einige Augenblicke wie mörderische und giftige Pfeile in ihrem Herzen. Allein die Gnade siegte. "Rein," sagte sie, "nein, ich werde nicht mehr zurückgehen auf den Pfad, den ich verlassen habe. Sev es, daß die eigenen Estern mich verstoßen haben, ich habe ja dich, o mein Gott! Sev du mir nun Bater, o Gott! Sev du Bater deinem treuslosen, aber nun bußsertigen Kinde! Sev du mir Lehrer und Wegsweiser, und zeige mir, was ich thun soll! Sev du meiner verslassen, vereinsamten, verwiesenen Seele Tröster und Kührer! Sieh, dir schenke ich mich ganz und gar!"

Solches und Aehnliches fprach ihr Inneres ohne äußeren Wortlaut. Sie erfocht einen vollkommenen Sieg über den Feind ihrer Seele, und fühlte sich entschloffen, cher zu verhungern und alle Schande, alles Elend zu leiden, als auf den Sündenweg zuruckzukehren.

4. Da freuten sich die Engel im himmel über die Bekehrung dieser einstigen Sünderin mehr als über neunundneunzig Gerechte, und auch sie fühlte Etwas im herzen, was ihren äußersten Schmerz linderte. Der Sturm der Gefühle legte sich, es ward Licht in ihrer Seele. Ja noch mehr, es ward ihr Weg und Weisung gegeben, aus der Tiefe ihrer Verlassenheit zu entkommen. Wie der herr einst den Saulus gewiesen nach Damaskus zu Ananias,

um durch diesen auf den Pfad des heiles zu gelangen, so erhielt sie auf wunderbare Art die Weisung von Gott, ihre Schritte nach der Stadt Cortona zu lenken und sich unter die Leitung der Sohne des heiligen Franziscus zu stellen. 2)

- 5. Ohne Berzug machte sie sich auf den Weg. Es besunruhigte sie zwar der Gedanke, diese guten und eifrigen Ordenssleute würden vor ihr, der großen Sünderin, zurudbeben und sie von sich weisen. Allein Gott stärkte und waffnete sie gegen diese Einflüfterungen des Bosen. Es war Gottes Wille, daß sie diesen Weg einschlug und das genügte ihr.
- 6. Bon Scham und Reue erfüllt, trat Margareth in die Stadt Cortona ein. Gleich als wenn alle Menschen und selbst die Säuser, neben denen sie hinging, ihre Sünden wüßten und sie darob anfahen, ging sie, den Blid zur Erde gewendet, durch die Straßen. 3) Zitternd und bebend trat fie ein in die Rirche der Franziskaner. Bater und stellte da ihre Bitte um eine geistsliche Unterredung, um geistliche Führung und Weisung.
- 7. Alsbald erschien ein demuthiger Sohn des heiligen Franziskus. Sie entdedte die Wunden des Gerzens und er fand Balfam, ihren brennenden Schmerz zu lindern. Sie beichtete ihre Sünden mit tiefer Reue, und ward losgesprochen. Sie entdedte ihre Verlassenheit, und er wußte ihr Mittel und Wege zu zeigen. Das Schwerste war damit abgethan. Der Zentnerstein, der auf dem Gerzen lag, war weggewälzt. Es war ihr nun, wie dem Baulus, als Ananias das Wasser der Taufe über ihn ausgegossen hatte. Sie kannte nun kein anderes Berlangen mehr, als Buße zu thun, und beichtete daher täglich.
- 8. Liebevoll aufgenommen im Sause ber beiden Frauen Marinaria und Raneria, mußte fie keinen andern Gedanken, kein anderes Bort mehr, als von Buge und Buge, indem fie fich als die größte Sunderin der Welt betrachtete. Sie, die es bisher

<sup>2)</sup> Cortona, Git eines Bischofes, auf bebeutenber Anhöhe, hinter welcher fich ber Bebirgeruden Alta Sant Egidio erhebt, liegt nur vier Stunden nordwärts von Laviano.

<sup>3)</sup> Vita S. Marg. cap. I. n. 3.

<sup>4)</sup> Ibid. cap. VII. n. 169.

gewohnt war, die lederhafteften Speifen und Berichte gu genießen, begnügte fich mit der Speife der Armen und enthielt fich auch Diefer, um durch Saften ben vergartelten Leib gu peinigen. Gie legte ab die feine und weichliche Rleidung und bullte fich in raubes und gemeines Gewand. Bart mar ihr Rubelager. Entweder ichlief fie auf Baumgweigen ober auf bloger Erde, und nahm ein Stud bolg ober einen Stein gum Ropfliffen. Um für ihre Gitelfeit und Gefallfucht ju bugen, gerichlug fie fich bas Ungeficht und beschmutte es durch Staub und Rug. Unbei rannen fort die Thranen ihrer Reue. Und bei allem Bugeifer bauerte fort ihre Furcht, ob Gott ihr verzeihe. Weinend fragte fie Die Frangistaner = Bater, ob Gott ihr mohl verzeihe und fie wieder als Rind annehme. Beinend fragte fie auch andere Berfonen bes weltlichen Standes, ob Gott wohl einer fo großen Gunderin, wie fie es gemefen, verzeihen werde, fo daß diefe vor Mitleid weinten mit ihr.

- 9. Gott, der unendlich Gutige, ließ es ihr in diesem Fegfeuer der Buße nicht fehlen an wunderbaren Tröstungen. Wenn
  irgend ein Fest anbrach, wenn sie des neugebornen heilandes,
  wenn sie seiner Mutter gedachte, und sonft bei vielen andern
  Gelegenheiten wandelten sich ihre Bußthranen oft in die sußesten
  Freudenthranen.
- 10. Als fie einmal zur Ehre des Leidens Jesu allein bei der Racht einen Andachtsgang machte und durch ein Wasser setze, gerieth sie in die Gefahr des Ertrinkens. Sie ware auch sicher ertrunken, wenn ihr Gott nicht wunderbare hilfe geschickt hatte.
- 11. Diese Tröstungen wirkten aber in ihr nichts Anderes, als daß sie sich nur noch mehr demüthigte. Oft klagte sie sich laut seufzend über ihre Sünden an, durch die sie Gott so sehr beseibigt und den Rächsten geärgert hätte. Weinend rief sie die Beiligen an, ihr Barmherzigkeit und Gnade von Gott zu erslehen. Weinend auch sprach sie die Menschen an, Männer und Beiber, und fragte sie: "Glaubet ihr wohl, ihr liebsten Bäter und Mütter, daß Gott der Allmächtige seine Verwiesene wieder barmherzig zu seiner Gnade zurückrufen könne?" Sie zitterte dabei und vergoß reichlichen Schweiß, als wurde sie zur Todesstrase ausgeführt.
  - 12. Sie legte ab ihren haarput, in welchem Gold und

Berlen ftrahlten, ichor felbft die haare und umhulte das haupt mit ichlechten Lappen.

Brennend vom Gefühle der Selbstverachtung, ging sie an einem Sonntage nach ihrem Geburtsorte Laviano und leistete daselbst in der Kirche vor dem versammelten Bolte Abbitte für ihre Sünden mit einem Stricke um den hals und unter vielen Thränen. Alles Bolt ward hingeriffen von Berwunderung und weinte mit ihr. 5)

### Biertes Sauptstüd.

Aufnahme unter die Buffchwestern des dritten Ordens vom heiligen Frangiscus.

- 1. Margarethens Bußeifer war so groß, daß sie gerne in den strengsten Orden eingetreten wäre, ja gleich einer andern Maria von Egypten als Einstedlerin in der Wildniß zu leben sich entschlossen hätte. Allein da sie Mutter eines Knaben war, der erzogen werden mußte, so mußte sie gleichwohl in der Welt bleiben und im Schweiße des Angesichts ihr und ihres Söhnchens Brod und Unterhalt verdienen. Zu einigem Ersat dafür wünsichte sie sehnlich jenem Orden einverleibt zu werden, der es seinen Gliedern ersaubt, in der Welt zu leben und doch die möglichsten Werte des vollsommneren Lebens zu üben, dem dritten Orden des heiligen Franziscus nemlich, der auch der Orden von der Buße genannt wird. Weinend und seufzend bat sie um Aufnahme in diesen Orden beim Pater Guardian in Cortona.
- 2. Allein den weisen Batern war die Büßerin noch zu nen. Sie sollte ihre Standhaftigseit in der Buße noch länger erproben, umsomehr, da sie noch sehr jung und schön, und deßhalb größeren Bersuchungen von Innen und Außen unterworfen war. Sie ließ sich diese Abweisung gefallen, aber dadurch nicht irre machen in ihrem Bußeiser, von dem sie täglich neue Proben ablegte. Sie wiederholte nach einiger Zeit ihre Bitte, und wiederholte sie noch öfter, jedoch allzeit vergeblich. Obwohl sie die Abweisung immer

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vit. c. IV. n. 53.

bußfertig annahm, sagte sie zulest bennoch: "O meine Bäter, benen ich von Gott empfohlen worden bin, habet doch nicht länger Bedenken um mich! Denn wenn ich auch mein ganzes Leben in der Buste zubringen müßte, ich liebe meinen Gott so sehr, und ber Allmächtige hat mein Herz so gekräftigt, daß ich wegen keines Geschöpfes und wegen keiner Bersuchung in Kurcht gerathen könnte, traft der Hoffnung, die ich auf Gott gesest habe, der mich zu seiner Gnade zurückruft. Nachdem ihr gesehn, daß ich der Welt entslohen bin, daß ich mich einem Bereine religiöser Frauen angeschlossen und mein Leben mit der Gnade Zesu Christi in das Bestere umgeändert habe, warum fürchtet ihr? Warum zaudert ihr, mich einzukleiden?" 1)

- 3. Auf so zudringliche Bitten wollten und fonnten fie fich nicht langer widersegen, und bestimmten ihr den Tag und die Stunde ihrer Einkleidung. Man gahlte damals das Jahr 1277. Die bittende Bugerin ftand in ihrem 30ften Lebensjahre.
- 4. Es war damals Custos der Provinz von Arezzo Pater Rainald in Cortona, ein Mann von vortrefflichen Eigenschaften. Bor ihm erschien zur bestimmten Zeit die neue Magdalena und siehte mit aufgehobenen händen und bedeckt mit Thränen der Buße und des Berlangens um das geweihte Kleid der Schwestern der Buße. In Gegenwart von Zeugen wurden ihr die Pflichten, die sie erfüllen hätte, vorgehalten, worauf sie unter dem Gebete der Brüder und Schwestern des Ordens das erwünschte Kleid empfing, das sie mehr erfreute, als ihr erstes Prunkfleid im hause des Edelmanns sie erfreut hatte.
- 5. Mit dem Kleide glaubte sie auch einen neuen Geist empfangen zu haben. Denn mit verdoppeltem Eifer setzte sie nun ihre Buswerke fort, und ihr Thränenquell schien nimmer zu versiegen. Rächte durchwachte sie, ohne auch nur das müde Haupt auf Stein oder Holz ruhen zu lassen. Auf alle Weise bestiß sie sich der Armuth, des Stillschweigens, der Betrachtung des Leidens Christi, des Fastens. Ohne Ermüden arbeitete sie und diente den Rächten und sprang den Armen bei.

Sie ward in Bahrheit ein Schauspiel für Engel und Menschen.

<sup>1)</sup> Vit. c. I. n. 6.

- 6. Die Gnade strömte über in ihr und es erfüllte sich das Wort des Apostels: "Wo die Sünde überströmend war, da war noch überströmender die Gnade." 2) Diese Gnade zeigte sich bei ihr auch durch seltsame und außerordentliche Hulden, welche ihr Gott zu Theil werden ließ, und wodurch er sie immer mehr an sich zog. Sie hörte Gott innerlich reden und Antwort auf ihre Fragen ertheilen, wie wenn er wirklich vor ihr kunde. 3) Selbst von Außen hörte sie Worte ertönen. Wahrscheinlich geschah es bald nach ihrer Einkleidung, was Giunta, ihr Beichtvater, von einer solchen äußerlichen Ansprache erzählt. Er sagt: "Als sie einmal vor einem Bilde Christi betete, redete er sie an und sprach: Was willst du, ärmliches Geschöpf? Sie aber erwiederte, vom heiligen Geiste erleuchtet, alsogleich: Ich suche Richts, ich will Richts, als dich, o mein Herr Zesu!"
- 7. Ein anderes Mal, da fie betete, hörte fie die Stimme des herrn, die ihr der Reihe nach alle Gnaden aufzählte, deren fie bisher fich zu erfreuen gehabt. Es war ihr, als fahe fie eine lange Rette, aus lauter goldenen Ringen zusammengeset, womit Gott fie an fich gezogen. 4)

Es war diese Stimme für fle eine ftarke Gemähr und Burgschaft, daß ihr Name nicht auf die Erde, sondern in das Berg Gottes geschrieben sep.

D wie ftart und gahlreich find die Bande, womit Gott Die Seinigen an fich zieht! D wie oft und hanfig bewährt er das

<sup>2)</sup> Röm. 5, 20.

<sup>3)</sup> Die Mysitser unterscheiben breierlei innersiche Ansprachen: 1) bie successiven, welche sich in der Seele durch Nachdenken und Betrachten ergeben und dem Menschen oft vorkommen, als kämen sie von Außen; 2) die sörmlichen, die wirklich von Außen kommen und dem Menschen Belehrung und Ausschlässe geben, wie es bei den Propheten, den Apossteln und vielen Heiligen geschah; 3) die substantiellen, die nicht nur von Außen kommen, sondern auch Daszenige wirken, was sie sagen, wie denn das Wort, das Gott zu Abraham sprach: "Bandle vor mir und sep vollkommen," die Bollkommenbeit in Abraham auch in der That wirkte.

Die meisten ber Anfprachen Margarethens icheinen gur Art ber fucceffiven, einige aber zu jenen ber formellen und substantiellen zu gehören.

<sup>4)</sup> Vit. c. I. n. 2-6.

Bort: "Mit ewiger Liebe liebe ich dich, o Seele; darum erbarme ich mich bein, und ziehe dich zu mir!" 5)

8. Margareth hatte sich dem herrn unbedingt hingegeben, und der herr führte sie nun, wie alle jene, die aus der Irre jurudsehren und in seine Arme eilen, jene drei Wege, von denen so Bieles in den heiligen Schriften und in den Büchern der gotterleuchteten Männer steht. Er führte sie erst den Weg der Reinigung durch mancherlei Schmerz, Trübsal und Kinsterniß; er sührte sie den Weg der Erleuchtung und des Lichtes, wo sie mit Freude und Wonne übte unzählige Werke der Gottseligkeit; er sührte sie endlich den Weg der Einigung, jener Einigung, in welcher die Seele gleichsam schläft im Schooße Gottes und Nichts athmet, als Liebe.

Wollen wir feben, wie fich diefe Seele führen lagt auf den genannten Begen.

### Fünftes Sanptftud.

Areuzigung des Fleisches und feiner Begierlichkeit.

1. Bon Gott selbst eingeführt in den Weg der Reinigung und darin schon bedeutend fortgeschritten, erkannte Margareth die große Bedeutung des apostolischen Wortes: "Diejenigen aber, welche Christo angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt sammt den Lastern und Begierlichkeiten." 1) Und hätte sie es noch nicht erskannt, so offenbarte es ihr der Herr; denn er ließ sie vernehmen seine Ansprache: "Willst du folgen den Kustapsen der Magdalena und ihre Genossin werden in ihren Tröstungen, so verlaß, was deinem Körper behaglich ist, und besteiß dich, alle Glieder deines Körpers, die mich, den Alles Sehenden, durch stolze Handlungen zum Jorne gereizt haben, dem Geiste zu unterwersen, indem du sie zermalmest, wie die Getreidähre, wenn sie gedroschen wird." Und damit sie nicht verzagt wurde, setze er bei: "Du wirst durch bein Fasten, deine Fieber und deine Leiden nicht so schwach

0

b) Jerem. 31, 3.

<sup>1)</sup> Galat. 5; 24.

werden, daß du nicht zu den Predigten und Deffen der Bruder, solange es mir gefällig ift, tommen tonneft." 2)

- Margareth vernahm Diefe Mabnung mit Freude und batte, wie fie felbit verficherte, ein ebenfo großes Berlangen, ihren Rorper ju gerftoren, als wenn fie jum Gipfel taiferlicher Sobeit follte erhoben werden. 3) Sie wachte foviel, als mare für fie der Schlaf fein Bedurfniß mehr; fie betete faft ohne Aufhoren; fie betrachtete bas Leiden Jefu fo angelegen, bag ihr die Sinne und die Stimme zu vergeben ichienen, und fie wie entfeelt binfant; fie folug fich mit ber Beigel, und entstellte ihr Beficht burd Fauftichlage, daß es wund und gefdwollen ericbien; fie enthielt fich von allem Gleifche, von Giern und Ras, allmäblig auch vom Fette, und bediente fich nur des Deles bei den Speifen. Spater enthielt fie fich alles Gefochten, und genoß nur Brod, Ruffe, Mandeln, und blieb nuchtern bis Rachmittags 3 Ubr, auch felbft bis Abends. Da fie bisher eine große Freundin der frifden Feigen gemefen, berührte fie nun feine mehr, fo lange fie lebte. Wenn fie fich unter Tage durch Reden oder Anhören weltlicher Gefprache verfündigt hatte, bugte fie es durch ichlaflose Rachte, Seufzen, Schlage und lautes Befenntniß felbft auf ber Strafe, daß es Jedem, der fie fab und borte, ju Bergen geben mußte.
- 3. Sie ging betteln, um fich ju demuthigen, und nahm nur ichlechtes Brod in fleinen Portionen, fein ganges als Almofen an.
- 4. Sie hegte einen heiligen Reid gegen jede Art Leidender, Kranker, Bettler, und fagte zu ihrem Beichtvater: "Gerne möchte ich diese Bedrangten ihrer Beinen entledigen und mich allein mit ihrem Unglude beladen." 4)
  - 5. Um in Montepulciano und der Umgegend, wo fie einft

<sup>2)</sup> Vit. cap. III. 44.

<sup>3)</sup> Ibid. II. 9. Der Lefer muß fich nicht ftogen an bem Ausbrucke "ben Körper zerftören". Es ift bie Sprache ber trunkenen und berauschten Liebe.

<sup>4)</sup> Um nicht so oft citiren zu muffen, so wird bemerkt, daß alle mit Ansführungszeichen gegebenen Berichte und Reben wörtlich aus bem von Brusber Giunta geschriebenen Leben ber heiligen Margareth genommen finb.

im pornehmen Rleibe einer Edelfrau, mit goldgeftidten Baaren, mit gefalbtem Angefichte, reitend und zu Sug ben Reichthum ihres herrn gur Schau trug, das gegebene Mergerniß gut ju machen, hatte fie das Berlangen, mit gefchorenem Ropfe, armlichem Rleide als Bettlerin von Thur ju Thur ju geben, und fich als eine Blinde von einem Beibe an einem Stride, der um ben Sals ginge, führen und dazu ausrufen zu laffen: "Das ift jene Dargarita, Die einft durch ihr hochmuthiges Betragen, durch ihre Eitelfeit und bofen Beispiele vielen Geelen in Diefem Landftriche Bunden gefchlagen bat." Ja, fie wollte diefer Führerin, der Ordnung nach und ohne das Mindefte ju übergeben, alle ihre Kehler und Mangel fagen. "Go mit Schmach gefättigt, deren ich vor allen Gefchöpfen murdig bin," fagte fie gu Frater Giunta, "werde ich, o mein Bater, gurudfehren, und dem fur mich leis denden Chriftus in Etwas abnlich werden; fo werde ich auch bei Benen für eine Rarrin gehalten werden, vor denen ich einft in meinen Befprachen und gegenseitigen Anbliden prabite."

Allein der weise Beichtvater untersagte ihr dieses, wohl erwägend, daß alles Gute nur dann mahrhaft gut ift, wenn es in den gehörigen Schranken gehalten wird.

- 6. In der Trunkenheit ihres Reue = und Liebesschmerzes wollte sie ihr Gesicht verstümmeln, und bat ihren Beichtvater dringend um Erlaubnig dazu. Gerechterweise ward ihr auch dieses verweigert.
- 7. Je mehr aber ihr Abtödtungseifer nach Außen beschränkt wurde, desto mehr nahm er zu nach Innen. Sie ward dadurch ein wahres Abbild Jesu des Gekreuzigten, der ihr aber auch niemals sehlte mit seinem Beistande. Denn wenn sie oft des Morgens so schwach und elend sich fühlte, daß sie von ihrem Lager aus Reisern oder vom Boden, auf dem sie lag, kaum aufstehen zu können glaubte, um zur rechten Zeit zum Gottesdienste bei den Brüdern zu kommen, fühlte sie plöglich solche Stärke und innere Freude, daß sie eiligen Schrittes ihren Weg ging, gleich dem gesündesten und stärkften Menschen.
- 8. Sie offenbarte fich ihrem Beichtvater, wie ihr bei ihrer Strenge zu Muthe fen, und fagte: "Meine Seele fühlt Wonne in den Leiden meines Leibes und frohlodet; wird aber von Furcht

erschüttert, ihr möchtet mir etwa, um der Ratur ju hilfe gu tommen, Zwang anthun und beim Gehorfam befehlen, getochte Speifen zu effen und Wein zu trinten."

"Wie will mir," sagte sie, "dieser Leib im Dienste Gottes mit einer Rlage ber Schwäche und Krankheit kommen, da er sich, den Eitelkeiten nachhängend, im Dienste seiner selbst und des Feindes und der Welt nicht schwach und krank gefühlt hat? Darum werde ich ihm die ganze Zeit meines Lebens so wenig glauben, als man einem Berrather, einem Räuber und dem ärgsten Feinde glaubt."

hingeriffen von Berwunderung, vernahm Bruder Giunta biefe entflammten Worte,

- 9. Um auch in hinficht auf die Wohnung sich abzutödten und in ihren frommen Uebungen weniger gehindert zu seyn, bezog sie zunächst dem hause der obgenannten Frauen und wahrscheinlich auf Grund und Boden derselben eine schlechte Zelle und lebte da wie eine Reklusin und Einstedlerin. Mit neuer Begeisterung und neuem Eifer ergab sie sich daselbst allen Arten der Jüchtigung des Fleisches, auf daß der Geist in ihr herrsche, Gott aber der herr und Lenker ihres Geistes sey.
- 10. Wie ernst es ihr damit war, davon legte sie die Probe ab zur Zeit, da der Versucher sich ihr nahte. Es war, als hörte sie ihn sagen: "D du Arme! Was machst du in dieser Zelle da? Ich rathe dir, sage der göttlichen Gnade Lebewohl und habe serner kein Verlangen mehr nach einem solchen Uebersluß der Gnadengaben, nachdem du sie nicht ohne große Anstrengung erlangen und nicht ohne peinliche Hurcht bewahren kannst. Denn es wäre nüglicher für dich, wenn du die allgemeine Lebensregel deiner Bußbrüder hieltest und jene barmherzigen Gaben, die sie von Kasten, Predigen und Abhaltung des göttlichen Dienstes erwarten, gemeinsam mit ihnen empfingest. Denn es sollte dir ja genug sepn, wenn du nur unter der Zahl Derjenigen, die selig werden, dich befändest. Was machst du denn also hier, du Arme? Warum richtest du, in diese Zelle eingeschlossen, Leib und Seele zu Grunde?"

<sup>5)</sup> Vit. c. III. 44.

- 11. Auf Diefe Borte erwiederte Die Dienerin Chrifti, Die in Saltung ibres Borfages, ein ftrenges leben ju führen, bereits erftartt mar, muthig und entschloffen: "Antworte mir, bu Berfucher, antworte mir: Goll ein Befchopf dir auch nur einen Augenblid dienen, der du bei allen deinen Ginflufterungen nur immer auf das Bofe abzieleft, da du den Menichen weder erichaffen, noch erlofest haft, ihn auch nicht erhaltst und regierft? nur mit bem Schöpfer, Erlofer und Berrn, ber feine Diener überall erfreut und erhöht und ihnen auch ben lohn ber emigen herrlichfeit geben wird, muß man es balten. Werden nicht Diejenigen, Die Deiner giftigen Ginfprechung beiftimmen, ihr Leben lang von Gewiffensbiffen gepeinigt, und erhalten am Ende mit dir ben Gold ber ewigen Berdammniß? Somit will ich aus allen Rraften und allzeit dem herrn Jefus dienen, ihm als dem mabrhaften Schöpfer und reichlichen Belohner Dienen, ber feine Diener im himmel und auf Erden ehrt, und der mich die Urt und Beife der Abtodtung gelehrt bat, die ich nicht aufgebe, und der mir, wenn ich darin verharre, das ewige Leben verheißen bat." 6)
- 12. Bei all ihrem Muth und all ihrer Standhaftigkeit erfuhr jedoch auch fie, was alle Kampfer Christi erfahren, und was selbst ein Apostel Banlus erfahren und von sich offen gestanden hat: "Ich sehe ein anderes Geset in meinen Gliedern, welches dem Geset meines Geistes widerstreitet und mich gefangen halt unter dem Gesetz der Sunde, das in meinen Gliedern ist." 7)

Gott läßt es zu, daß auch seine treuen Diener oft thun, was sie nicht wollen, dagegen nicht thun, was sie wollen. Er läßt es zu, um sie in der Demuth zu erhalten.

13. Es kam einst am ersten Fastensonntag, wo sie voll heisliger Entschlüsse für die heilige Fastenzeit aus der Kirche gekommen war, eine mitleidige Frau zu ihr und brachte ihr ein Gericht von halbgekochtem Kohl, um die schwache Margareth ein wenig zu erquicken. Auf ihr Zudringen af Margareth Etwas davon, versursachte aber dadurch dem Magen, der dessen entwöhnt war, große Beschwerden, und eben deshalb noch größere ihrer Seele,

<sup>6)</sup> Vit. S. Marg. c. III. 49.

<sup>7)</sup> Röm. 7. 23.

die sich sogleich die bittersten Borwurfe machte. Die ganze Nacht ging schlaflos hin und unter Thränen. Sie hörte Jesum sagen: "Wie werde ich dir meine Gegenwart mittheilen, da ich im Evangelium gesagt habe: Gebt Acht, daß eure Herzen nicht beschwert werden? Du Kleingläubige! Ich erquicke die Heiligen und Engel im himmel ohne die materielle Speise, deren du dich bedienst, und doch fürchtest du, ich möchte dich verlassen. Bleibe also bei der vorigen Lebensweise mit Brod und gewässertem Wein, mit Rüssen oder Mandeln."

- 14. Ja der herr tröstete fie, nachdem er ihr diese Zurechtweisung gegeben, und sagte: "Ich will diesen Speisen solche Suße
  und Annehmlichkeit geben, daß sie die Schwäche des Leibes, in
  die du aus Liebe zu mir gekommen, vollkommen stügen werden.
  Wenn aber dein Leib durch lange und ftrenge Enthaltsamkeit
  allzusehr geschwächt seyn wird, alsdann werde ich dir köstliche
  Speisen verstatten; dann nemlich, wenn der Geschmack so verwüstet
  ist, daß dir kein Wein und keine Speise mehr schmeckt."
- 15. Die gottselige Peinigerin ihrer selbst tam wirklich am Ende soweit, daß ihr der Wein und jede Speise gerade fo schmedte, als ware es Roth der Straße.
- 16. Ihr Beichtvater wollte fie bei dem Unwohlseyn, das fie fühlte, bereden, einen Arzt zu fragen und Arzneien zu nehmen. Aber sie erwiederte mit Thranen: "D ich wunschte, daß mein Leib aufgerieben und von Burmern verzehrt wurde!"

Da fie vor Schwäche faum reden konnte, glaubte fie noch, der Leib stelle fich nur krank, und nannte ihn einen heimlichen Berrather.

17. Es wurde ihr die innerliche Weisung gegeben, bei jedem Genusse von Speise und Trank an Christus und seine holde Süßigkeit sich zu erinnern. Als ihr nun einmal fromme Frauen gekochte Feigen brachten und sie beschworen, in ihrer großen Schwäche davon zu genießen, gab sie ihren Bitten nach, unterließes aber, das Andenken an Christus zu erwecken. Da fühlte sie sich alsbald bestraft in ihrem Innern. Sie bat die Frauen, sie möchten sie allein lassen, und überließ sich nun ganz ihrem Schmerze, der untröstlich war und ihr einen Strom von Thränen entlockte.

So ftrenge bußte fie die fleinfte Untreue.

18. Der herr aber tröstete sie wieder und erfüllte sie mit wunderbarer Süßigkeit, legte ihr auch an diesem Tage das Gebot auf, einen Schleier, aus schlechten Stücken zusammengesett, zu tragen, und alles Weiße ferne zu halten. Er sagte dabei: "Wenn du etwa fürchtest, die Brüder möchten einen Ekel an diesem Schleier nehmen, so sollt du kein solches Bedenken haben. Ich sandte dich zu ihnen, als du noch voll des Gestankes der Sünden warest, und sie haben dich als Tochter ausgenommen; umwievielmehr werde ich jett, da ich dich zu meinem Tabernakel geweiht habe, bewirken, daß er nicht verachtet werde? Da werde ich dich väterlich trösten, und du wirst meine heimsuchungen gar lieblich kosten."

## Sechstes Hauptstüd. Gebetseifer.

- 1. Buße ohne Gebet ift ein Leib ohne Seele, eine Quälerei ohne Frucht und Rugen, eine Anstrengung und Arbeit ohne Lohn. Das Gebet, die hinwendung des Gemüthes zu Gott, ist der Geist der wahren Buße. Darum sagt Gott schon im alten Bunde: "Wendet euch zu mir, und ich wende mich zu euch." 1)
- 2. Margareth hatte vom ersten Augenblide ihrer Bekehrung an ihr herz zu Gott gerichtet, und hielt es zu ihm fortwährend gerichtet. Mit Goft umgeben, war ihr das höchste Bedürfniß. Ohne diesen Umgang konnte sie so wenig leben, als der Leib ohne Luft, der Fisch ohne Wasser. Mit Gebet fing sie den Tag an, mit Gebet endete sie ihn. Oft erneuerte sie unter der Arbeit die gute Meinung.
- 3. Wie inbrunftig war ihre Betrachtung des Leidens Jesu! Wer sie dabei gesehen hatte, der hatte glauben mögen, sie sehe Jesum mitten unter seinen Beinigern, oder blutigen Schweiß verzgießend am Delberge, oder hangend am Kreuze. Laut weinte und stöhnte sie; saut beklagte sie ihre Sünden; ohne Erbarmung schlug sie sich mit der Geißel. Ja sie weinte einmal sogar blutige

<sup>1)</sup> Zachar. 1, 3.

- Thranen. 2) So oft fie jum Effen ging, betete fle funf Bater unfer zu Ehren der funf Bunden Jesu. Wie inbrunftig war ihr Gebet bei der heiligen Meffe und andern Andachten, denen fie in der Rirche beiwohnte!
- 4. Als Bußichwester vom dritten Orden verrichtete sie täglich die vorgeschriebenen Tagzeiten, zu denen sie aber noch freiwillig viele Gebete fügte. Ueber sechshundertmal sagte sie täglich das Baterunser mit dem englischen Gruße und Ehre sen Gott dem Bater. An Sonn- und Festagen verharrte sie im Gottesdienste bei den Franziskanern bis Nachmittags drei Uhr.
- 5. Je weiter fie voranschritt in der Erfenntnig und Liebe Gottes, befto mehr lernte fie fich von der Welt absondern und inniger und vertraulicher ju Gott hinwenden. Der Berr felbft war es, der ibr darin mit Beifung und Dabnung zu Silfe fam, und fie, wenn weltliche Gorgen und Berftrenungen ihr Berg getheilt hatten, in Die rechte Ordnung des vollfommenen Lebens wieder einwies. Da fie eines Tages Die gewohnte Gugigfeit Des vertraulichen Umganges mit Gott nicht foftete, fing fie ju weinen und ju feufgen und Gott innig angurufen an. Er aber, ber einft gefprochen bat: "Rlopfet und es wird euch aufgethan werden," fagte ju ihr, mabrend fle gitternd die Bande rang: "Du fuchft mich auf Erden durch Bedanten ber Erde und findeft mich auf Wenn bu mich aber im himmel anrufen wurdeft burch Bedanten von lauter himmlifchen Dingen, fo murbeft bu auch himmlifche Sugigfeiten, die du mit Thranen fuchft, finden. Trenne bich also grundlich von der Belt, die ba nicht gulaft, einen geiftlichen Wandel zu führen."
- 6. Da fagte sie: "Ich habe mich getrennt von der Welt und diene dir doch nicht" (wie ich follte). Der heiland aber sagte: "Wenn du auch zu streiten hast mit diesen und jenen Bersuchungen gegen die Shrbarkeit, so ist doch sicherer der Weg der Bersuchungen, als mit Weltseuten umzugehen. Denn in den Bersuchungen wirft du mittels des Rampses gereinigt; aber bei den Borstellungen und Einbildungen der niedern Dinge wird

<sup>2)</sup> Vit. c. II. 19.

mein Tabernatel, ben ich aus beinem Bergen gemacht habe, burch bie vielen Geschäfte behindert."

- 7. Satte fie aber mehr und mehr der Welt sich zu entringen gesucht, um die Gemeinschaft Jesu zu bewahren, so mußte sie es auch lernen, den Einstüfterungen und Nachstellungen des Teufels zu entgehen. Auch darin fam ihr der herr zu hilfe und ließ ihr seine heilsame Einsprechung zu Theil werden.
- 8. Als der Reidige sah, daß diese Seele im Innern hocherfreut war, machte er, wie es seine Gewohnheit ift, einen stürmischen Anfall auf sie. Er verdüsterte nemlich plöglich ihre heitere Seele mit der schwarzen Borstellung, ihr ganzes Leben sep Richts, als Trug und Täuschung gewesen, und die inneren Süßigkeiten, die sie gekoftet hätte, sepen nicht von Jesus, der aller Süßigkeit Quelle und Ursprung ift, gekommen. Er wollte dadurch ihren Geist verwirren und sie auf andere Süßigkeiten denken machen, die nicht aus der Gerechtigkeit und Peiligkeit hervorgingen.

Margareth nahm ihre Zuslucht bei dieser Bedrängniß zum Gebete, und flehte den herrn brünstig an, er möchte doch nicht gestatten, daß ihr der Feind Schaden thue und sie berücke. Und sieh, der herr stärkte sie und ließ sie vernehmen das Wort: "Weißt du denn nicht, daß dieser Betrüger der Seelen dir die Güter nicht geben kann, die ich gebe, und daß Niemand in die Seele eingehen kann, als ich, dein Schöpfer? Wie könnte er deiner Seele süße Freuden schenken, deren er auf ewig beraubt ist? Obgleich er diese Freude, die du in dir sühsst, nicht in sich hat, sucht er sie dir doch nach Kräften zu rauben. Allein fürchte ihn nicht; denn da ich eisere um dein heil, so werde ich dich nicht von diesem grausamen Feinde getäuscht werden lassen."

9. So vom herrn geführt und geleitet erfuhr fle täglich mehr; wie suß der herr gegen Jene sep, die ihn suchen, und es brangte sie immer mehr, ihm allein anzugehören und Eins mit ihm zu werden. Sie erkannte aber auch immer klarer das große Biel, zu dem der Mensch, und insbesondere sie selber durch die Gnaden, die ihr Gott bisher verlieben hatte, berufen sey, und in demselben Maße erkannte sie auch, wie viel ihr noch abging

<sup>3)</sup> Vit. c. II. 34.

von der Bollfommenheit. Sie erkannte es, daß sie noch in Wahrsheit eine Arme, ein armes Geschöpflein (paupercula), wie sie der Herr bei seinen inneren Ansprachen zu nennen pflegte, sep, und betrachtete sich als niedere Magd des Herrn. Allein je mehr sie das erkannte, desto mehr verlangte und betete sie um größere Gnade. Sie fühlte einen großen Drang in sich, Gott mehr anzugehören, als ihm eine Magd angehört. Mit Gebet in Thränen slehte sie, als Tochter ausgenommen zu werden, und fragte liebend, wann sie denn einmal Tochter würde genannt werden, wie sie bisher die Arme wäre genannt worden.

- 10. Da gab ihr der herr, der sie liebte, eine Antwort, wie sie seiner als des Meisters und Richters, der ihr einst ein herrsliches Erbe im himmel zusprechen wurde, vollsommen wurdig war. Er sagte: "Du wirst noch nicht Tochter genannt, weil du noch eine Tochter der Sünde bist. Wirst du dich aber durch eine allgemeine Beicht vollsommen von deinen Sünden gereinigt haben, dann wirst du gereinigt unter die Töchter ausgenommen werden."4) Ein scharses Wort! Es drang wie ein Pfeil in ihre Seele. Weinend sagte sie: "D herr Jesus Christus, der du das wahre Licht bist und die Kinsternisse vertreibst, der du Alles siehst und dem sein Schlupswinkel verborgen bleibt, zeige mir alle meine Sünden und Kehler, die in meinem Perzen verborgen liegen, auf daß ich durch ein ganz vollsommenes Bekenntniß gewaschen und durch deine Erbarmung Tochter genannt zu werden verdiene."
- 11. Raum hatte die heilsbegierige Seele diese Worte gesprochen, als ihr durch göttliche Erleuchtung alle ihre Fehler bis auf den kleinsten hell und klar vor der Seele standen. Sie beichtete hierauf alle Sünden ihres ganzen Lebens, wozu sie die acht Tage vor Weihnachten verwendete. Am Feste des heiligen Johannes des Evangelisten ging sie ohne Schleier und mit einem Stricke um den Hals zum Empfange der heiligen Communion.
  - 12. 218 fie Diefelbe empfangen batte, vernahm fie Die fuße

<sup>4)</sup> Dieß ift wohl nicht so zu verstehen, als hatte Margareth bisber noch nicht recht gebeichtet, sonbern ber hert hielt sie zu biefer neuen Untersuchung ihres gangen Lebens an, um fie noch bemuthiger zu machen und sie schneiteren Schrittes zur Bolltommenheit zu führen.

Stimme Jesu, der sie Tochter nannte, worüber sie ein solches Gefühl der Freude ergriff, daß sie in Ohnmacht dahinsank. Ja öfter noch siel sie an diesem Tage in Berzuckung, in Gegenwart des Kustos Rainald, des Guardian Ubaldus, der Frau Gisia und des Beichtvaters. Rehrten die Sinne zurück, so sagte sie verwundert: "D unendliche, höchste Süße Gottes! D Tag, den du, o Christus, mir verheißen hast! D Wort voll Süßigkeit, da du mich Tochter nanntest!" Ein andermal sagte sie: "Ich wundere mich, daß ich bei diesem Worte nicht gestorben bin." Wieder ein andermal: "D lang ersehntes Wort, mit brünstigem Geiste ersleht, o Wort der sessen Juversicht und freudigsten Erinnerung! Meine Tochter! sagte er, mein Gott. Meine Tochter! sagte er, mein Christus."

- 13. Gott erleuchtete fie von da an immer mehr. Er ließ fie schauen ihren Schutzengel, der fie mit füßen Worten ansprach und ihr meldete, er sep gekommen, ihr Herz dem ewigen herrn als herberge zu bereiten. Beginnend mit der Grundlegung der Demuth, vertrieb er alle Mangel und Fehler aus ihrer Seele und schmudte sie mit Tugenden.
- 14. Da sie in ihren Andachtsftunden sich oft mit dem Lobe der Heiligen beschäftigte, hatte Christus der Herr ein großes Wohlgefallen darob und sagte zu ihr: "D Tochter! Weil du aus Liebe zu mir allen Heiligen ein andächtig Lob singest, so will ich ihnen gestatten, daß sie dir dafür jene Tugenden und Gnaben verschaffen, durch welche sie sich vorzüglich auszeichnen. Die Seraphim werden dir die Inbrunst, die Engel den Stand und Grad ihres Dienstes, die Propheten den Geist der Weissgaung mittheilen. Und weil du nach der Huldigung, die du meiner Gottheit und Menschheit, und der Jungfrauschaft Maria darbringst, unmittelbar darnach deinen seligen Vater Franziscus zu sobpreisen nicht aushörst, so sen deshalb nicht in Furcht. Behalte diese Ordnung nur fernerhin bei. . . . Er sieht gar angelegentlich um dein Heil."
- 15. Um ihr herz durch neue hoffnungen und Aussichten zu erheben, sette der herr noch bei: "Jest dienst du mir durch Befolgung der Gebote in Furcht und Liebe; aber es naht die Zeit, wo du mir nach dem Ausspruche der Stimme von Oben und nach

der höheren Erleuchtung mit deinem Leben folgst und gehorsamft. Dann wird dich auch dein Engel lehren, mit welchen Personen du nicht reden darfit, welche du ehren und belehren sollst. Denn du bist um mich, deinen Bräutigam, niemals so beeisert gewesen, wie ich es um dein Heil bin."

16. Auf folche Weise belehrte der herr seine neugeborne Tochter, und fie folgte seiner Stimme und baute täglich neue Stufen des Aufsteigens zu Gott.

# Siebentes Sauptstüd.

- 1. Der Jünger der Liebe, der an der Bruft des herrn gelegen, schreibt: "Riemand hat Gott jemals gesehen; wenn wir aber einander lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollsommen." 1) Die Liebe zu Gott ist nothwendig Liebe zum Nächsten. "Wer seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht?" 2)
- 2. Sobald in Margareth die Gnade Gottes zum Siege durchgedrungen, da regte fich auch die wahre Rächkenliebe in ihr und vertrieb jene fleischliche Liebe, die fie früher in Fesseln ge-halten hatte. Während sie vorher nur sich und Jene, die ihr schmeichelten, geliebt hatte, liebte sie jest alle Menschen ohne Aus-nahme, selbst Jene, die ihr feind waren.
- 3. Die Liebe aber als Tochter des ewigen Baters war eine geordnete in ihr, so daß fie zunächst sich Denen zuwendete, für welche sie die meiste Pflicht und Obliegenheit hatte. Sie liebte vor Allen ihre Eltern, obwohl sie von ihnen war verstoßen worden. Sie liebte ihr Kind, das Gott ihr am Leben gelassen, um Gelegenheit der Buße, der Geduld, des Eifers zu haben. Da fie in diesem Kinde nicht wie soviele Eltern, sich selbst, sondern Gott liebte und nur das Beste der Seele desselben suchte, so that sie Alles, um es zu einem frommen Menschen heranzubilden, lehrte

<sup>1)</sup> I. 30h. 4, 12.

<sup>2)</sup> Chenb. 4, 20.

es von Jugend auf, sich abzutödten und hartes zu dulden, lehrte es beten und erzog es weit mehr für den himmel als für die Erde. Seinetwegen arbeitete sie und ging in die häuser der Leute, um durch verschiedene Dienstleistungen den Unterhalt zu verdienen. Besonders ward sie von den Kindbetterinnen gerne verlangt, um ihrer zu warten, weil sie eine besondere Geschickslichkeit im Warten und Pflegen der Kranken und in Bereitung der geeigneten Speisen besaß.

- 4. Mit aller Liebe, Ehrfurcht und Ergebenheit war fie den Batern des Franziscaner-Ordens zugethan, befonders ihrem Beichtvater, den fie als Stellvertreter Gottes ehrte, und dem fie ihre ganze Seele in die Sande legte. Sie that Richts ohne seinen Rath, ohne seinen Willen.
- 5. Außer diesen Personen, die ihre Liebe vor Allem in Anspruch nahmen, machte sie keinen besondern Unterschied mehr, und ste wendete allen Menschen, als Brüdern in Shristo und Ebenzbildern Gottes, ihre Liebe zu. In ihren Augen waren alle Menschen vom höchsten Adel, wie verächtlich sie auch äußerlich erscheinen mochten; denn sie wußte ja, daß sie geschaffen seven für den himmel, und daß Gott, der höchste Herr himmels und der Erde, ihnen das Leben gegeben hatte.
- 6. D wie groß war ihre Zärtlichkeit und Sorgfalt für die Armen und Nothleidenden jeder Art!
- 7. Es übergab ihr eine gewisse Frau, Ramens Diabella, ein haus mit Einrichtung und liegenden Grundstücken. Sie aber wollte Nichts davon für sich in Anspruch nehmen, auch nicht das Mindeste, sondern benütte es zu einer frommen Stiftung zum Besten der Armen. Daselbst psiegte sie alle Jahre am Feste des beiligen Johannes Baptista den Armen eine Mahlzeit zu halten, und zwar nicht vom Einkommen des Hauses, sondern von Dem, was sie von ihrem Berdienste erübrigt hatte.
- 8. Was immer fie fich entziehen konnte, das gab fie ben Armen, und gab es ihnen mit einer Liebe, die mehr erfreute, als die Gabe felber. Diese armen Geschöpfe klopften weit lieber an ihrer Thure an, als an den Thuren der Reichen. Als die gutigfte

Mutter gab fie ihnen nicht nur Nahrung, sondern selbst Topf und Schüffel, und nahm dafür zum eigenen Gebrauch weggeworfene Scherben. Sie gab ihnen Fleisch und Rische, während sie für sich nur Brod und Gemuse nahm. Sie gab ihnen selbst das Kleid vom Leibe, schenkte ihnen hemden, Deden, Messer, Schalen, kurz, was fie hatte und irgend entbehren konnte; selbst im Binter das holz vom eigenen herde.

- 9. Ihr Beichtvater berichtet, sie habe an Festen, wo sie die Armen zum Speisen eingeladen hatte, oft für sich und ihr Sohnchen Richts zurückbehalten, eingedenk des Wortes Jesu, daß der Mensch nicht vom Brode nur lebe, sondern von jedem Worte, das aus Gottes Munde gehe, und sie habe nicht nur im Sommer, sondern selbst im Winter, um die Roth des Armen zu lindern, sich des letten Kleides beraubt, und sich, bis sie wieder eines bekommen, entweder in das Kleid einer Ordensschwester oder in ein Stuck Leinwand gehüllt.
- 10. Wenn fie nichts Anderes zum Berschenken hatte, gab fie selbst das Weihwassergefäß oder die Merkzeichen ihres kanonischen Gebetes her.
- 11. Da die Liebe, die sie gegen alle Menschen hegte, nothwendig Gegenliebe erzeugte, so kam es, daß viele Eltern sie zur Tauspathin der Kinder, die ihnen Gott bescherte, erwählten. Sie entzog sich diesem Begehren nicht, so lästig es ihr oft fallen mochte. Erst als sie sich in der Folge der Zeit überzeugte, daß ihr dieser Dienst zuviel Zerstreuung verursachte, zog sie sich zuruck. Aber auch hierin folgte sie nur der inneren Weisung ihres herrn und Meisters.
- 12. Da Margareth in allen Menschen nur Gott liebte, so war es ihr nicht schwer, auch ihre Feinde zu lieben. Sie sah in ihnen dasselbe Ebenbild Gottes, wie in allen Menschen. Es seindete sie ein gewisses Beib gar sehr an und hörte nicht auf, ihr llebles nachzureden und ihre Demuth und Liebe zu den Armen schlecht zu deuten. Da besann sich Margareth, welche Liebesrache sie an dieser ihrer Feindin, die ihr im Herzen so lieb wie eine Freundin war, nehmen möchte. Sie hatte bald gefunden, was sie suche, und schiefte diesem Beibe, welches arm war, ihren

Rod und ihren Schleier 3) sammt den Speisen, die für fie waren bereitet worden, und ließ ihr, um das Werk der Rächstenliebe und Demuth recht tief zu verbergen, sagen, sie möge diese Gabe als Abzahlung einer längst aufhabenden Schuld betrachten.

Welchen Goldglang der Liebe wurde wohl Derjenige in ihrem Bergen gefunden haben, der in ihr Inneres zu schauen vermocht hatte!

### Achtes Sanptftud.

Sorge für die Reinheit des Herzens und eifriges Streben nach Vollkommenheit.

- 1. Sie pflegte täglich zu beichten, und so oft zu communiciren, als es ihr ber Beichtvater erlaubte. Diese beiden Sakramente galten ihr als die ftarkften hilfsmitel, sich vor Sunden zu bewahren und inniger mit Gott zu vereinigen.
- 2. Wie bei Allem, was sie that und übte, der innerliche Lehrmeister ihr zu hilfe tam mit Lehre und Mahnung, so auch in diesem, damit aus ihr eine rechte und bewährte Jüngerin Christi wurde.
- 3. Da sie an Weihnachten zur Ehre der Menschwerdung Jesu Christi, dieses ihr so theuren Geheimnisses, und zugleich um die hohe Mutterwürde Mariä zu ehren, communiciren wollte, prüfte sie der herr und sagte: "Zenen angenehmen Genuß, den du von mir suchst, behalte ich dir auf das Fest meines geliebten Evangelisten Johannes vor. Denn an diesem Tage wirst du am Altare deines Baters (Franziscus) eine Süßigkeit ersahren, wie du sie noch nie ersahren hast. Ich will nicht, daß du am Tage meiner Geburt communicirest, weil da die Engelschaaren in der höhe mit mir jubeln werden, sondern ich will, daß du durch Weinen den in der Herberge zwischen den Thieren Wimmernden und Schreienden sättigest. Und damit du dich andächtiger zusbereitest, so gebe ich, der König aller Menschen, dir dieses Gebot, daß du am Tage meines ersten Martyrers Stephanus Richts mit

<sup>3)</sup> Bahricheinlich hatte fie bamals noch einen orbentlichen, guten Schleier. Die Italienerinen tragen alle Schleier.

Weltleuten redest, auf daß du mir, deinem ewigen Schöpfer, die Herberge der Seele gehörig zurichtest. Auch an dem Tage, da du mich aufnimmst in deine Seele, wirst du diese Borschrift beobachten, damit ich, den du einzig und allein mit so großer Inbrunst begehrst, durch eine ganz besondere Gnade mit dir vereinigt werde."

- 4. Die gehorsame Tochter that, wie der Gerr befohlen. Aber sie hatte am Tage der heiligen Communion eine schwere Prüfung zu bestehen. Es kam der Lehrer ihres Sohnes und begehrte seinen Lohn, es ward ihr die falsche Nachricht gebracht, ihr Sohn hätte sich aus all zu großer Traurigkeit zu Arezzo in einen Brunnen gestürzt; es wurden ihr Borwürse des Stolzes und der Undankbarkeit gemacht; es redete sie der Beichtvater und noch ein Bruder, Namens Benignus, an und fragte sie. 1) Allein sie bewahrte aus Gehorsam gegen Jesus das Stillschweigen und vernahm deßhalb nach bestandener Probe die Borte: "Sieh, o Tochter Margareth, mit welcher Stärke ich dich bekleidet, welche Standhaftigkeit ich dir gewährt habe! Denn es war deiner Seele süß und angenehm, zu schweigen vor Denen, die dir lästig waren, und Richts zu erwiedern deinen Fragestellern."
- 5. Sie beschränkte die Gespräche mit Weltleuten von Tag zu Tag mehr und vermied Alles, was sie an die Tage ihrer Sunde erinnern konnte. Auch ihrem Sohne gab sie den Auftrag, niemals einen Berwandten seines Baters zu nennen.
- 6. Wenn sie Etwas hörte, das nach ihrem Dafürhalten nicht zur Ehre Gottes oder zum Beile des Rächsten war, so machte sie das sehr niedergeschlagen. Je nachdem der Gegenstand war, fühlte sie sich von Kurcht eingenommen, von Kraftlosigkeit und Kieberkälte durchschauert.
- 7. Um fie zu größerer Reinheit des Herzens zu führen, verbot ihr der herr, auf dem Wege, den fie täglich durch Cortona zur Kirche der Franziscaner machte, zu betteln, und gab ihr die Berficherung der vollfommenen Nachlaffung der Sünden, die fie erlangen wurde (von welcher bereits im sechsten hauptstud die

<sup>1)</sup> Es versteht fich von felbft, daß fie biefen fie ansprechenben Personen in aller Liebe burch Zeichen zu erkennen gab, daß ihr ber Mund geschlossen feb.

Rede gewesen). "Denn ich habe dich," sagte er, "zu einer Flams menhitze für die Ralten gemacht, auf daß sie mich lieben und mir mit inbrunftigem Geiste folgen. Schon habe ich dich zu einem Beispiele gemacht für die Sünder, auf daß sie nun mit voller Gewißheit ersehen, daß ich ihnen, wenn sie sich für die Gnade nur zubereiten, Barmherzigkeit zu schenken bereit bin, sowie ich mit dir barmherzig gewesen bin."

"Ich übergebe dich daher, o Arme! als meinen Schat, den Weisungen und der Obhut meiner Brüder, denen ich auftrage, daß sie dich aus Liebe zu mir beschützen und unterrichten, wo immer du dich aufhaltest. Denn für die sorgfältige Bemühung, welche die besagten Brüder für dein heil verwenden, wird der ganze Orden vor der Welt zu Ehren kommen."

Auf dieses Wort fühlte sich Margareth sehr erheitert und erfreut und betete inbrunftig als Tochter für diese ihre geiftlichen Bater, worauf ihr ber herr die tröftlichften Bersicherungen gab.

Immer noch mehr erglübend von beiligem Gifer, bat fie einft - es war eben Die Octave des Feftes der Erscheinung Des Berrn - im nachtlichen Gebete ben Berrn, er mochte ibr Die Gnade gemabren, daß fie nimmer aus ihrer Belle geben durfte, um feinerlei Störung mehr in ihrem Umgange mit ibm gu erleiden. Sie glaubte Diefe Bitte um fo guverfichtlicher ftellen gu fonnen, weil fich auch ihr Leib fehr geschwächt und abgeharmt Allein ber Berr, beffen Blid weiter ging, ale ber ihrige, erwiederte: "Warum verlangft bu, o Margareth, unaufhörlich meine Gußigfeiten ju toften, und willft nicht Die Bitterfeiten, Die Dazu vorbereiten, vorber toften? Barum verlangft bu, daß ich bich in die Belle verschließe? Geh, geh bu nur an den Ort der mindern Bruder und verweile dort in gewohnter Beife. Du an ben Ort beines Baters, Des feligen Frangiscus, um bort Die Deffen gu boren; und bete mich bort ehrerbietig an, und ichaue mich in ben Sanden ber Priefter. Geb und verschließ bich nicht, folange ich dich nicht verbergen will."

Als es Morgen ward, konnte fie vor Schwäche kaum zum Orte ber Bruder gelangen. Da fie aber dort war, durchbrang fie ploglich eine so große Sußigkeit göttlicher Wonne, daß ste ihr Gebet bis Sonnenuntergang fortsetzte, und alsdann mit Freude in ihre Zelle zurucklehrte.

- 10. Es gab ihr aber der innerliche Deifter in dem Gotteshause der Bruder diese Beifung: "Ich will nicht, o Tochter, daß Du noch mit den Weltleuten redeft, fondern wenn du megen Rrantheit ihrer Bermittlung und Silfe bedarfft, fo nimm fie ftillfcmeigend an, und eröffne dem Beibe, welches dir Dient, mit furgen Worten, in ber Stille gefprochen, beine Rothen und Be-Wenn du Diese Beife andachtig beobachteft, fo merbe ich dir nicht nur fur dich, fondern auch fur meine Glaubigen große und überaus nutliche Dinge offenbaren. . . Rur die mindern Bruder aber, Die ju Dir gefdidt werden, Darfft bu Diefe Weifung nicht gelten laffen; benn fie find bir eine Belegenheit, bein Beil gu fordern. Erinnere dich, wie oft dir die Unterredung mit weltlichen Personen schadlich gemesen; wie viele und welche Strafen Du bir jugezogen und noch zu erleiden haben wirft, wenn bu bich nicht mehr, ale es gewöhnlich gefdieht, befferft. Je feltener bu mit ihnen redeft, befto öfter werde ich mit bir reden, und bir überaus große Gaben ichenfen."
- 11. Auf dem Wege des Fortidrittes, den fie entichloffen wandelte, fuchte fie auch Satan öfter zu hindern. Er erschien ihr in gar mancherlei Bestalten, als Beib, als Mann, als Schlange, als vierfußiges Thier, und fprach Dinge, die fie in Bermirrung bringen follten. Er fagte ibr, fie taufche fich, fle gebe verloren, er wolle fie fortreißen aus ber Belle. Er hielt ihr das vergangene Leben vor; er fagte ibr, fie werde nicht ausbarren in Chriftus und in der Tugend bis an das Ende. Er ftellte ihr ben Reig foftlicher Speifen bor, und fuchte fie gu verleiten gum Roften unter dem Borwande vernünftiger Grunde. Allein der Berr ftand ihr bei und fagte: "Fürchte dich nicht, Tochter Margareth, und zweifle nicht, daß ich bei allen beinen Erübfalen und Berfuchungen Dir beifteben werde." Er gab ihr Lehre und Beijung, fich vor den Menfchen gurudzugieben, feste aber bei, fie folle alle Befcopfe ehrerbietig lieben, über feines urtheilen im Bergen, feines verachten, gegen Riemand einen Berdruß oder Abneigung begen.
- 12. Auf eine Beifung, die ihr der herr ertheilte, zog fie aus von der Belle, die fie bisher bewohnte, und begab fich in

eine entferntere, auf dem Burgberge an der Stadt gelegene. Es wollten zwar die mindern Brüder nicht einstimmen, weil sie zu weit entfernt war und weil sie auch fürchteten, es möchte ihnen ihr Leib, wenn sie gestorben wäre, entzogen werden. Allein der Herr hob ihre Bedenken und offenbarte ihr, daß sie Richts zu fürchten hätten, und daß dieses die Zelle wäre, worin sie ihm besser als jemals dienen wurde.

12. In demfelben Mage aber, als fie fich der Belt mehr entfremdete, entfremdete fie fich auch mehr ihrem Leibe, und ges langte dadurch ju immer größerer Reinheit des Gerzens.

218 fle einft in febr gefdwachtem Buftande von ihrem Beicht= vater getroffen wurde, fuchte fie biefer ju bereden, erquidendere Speife zu nehmen. Allein Diefe reine Seele, Die fich Dem Berrn längft als lebendiges, beiliges und moblgefälliges Opfer bargebracht hatte, und Die Finten des Feindes, der uns mit unfern eigenen Baffen zu befampfen weiß, fannte, erwiederte bem Beichtvater: "D mein Bater! Da ich niemals einen Friedensichluß gwifchen meiner Seele und meinem Leibe baben werde und ich ibn niemals fconen will, fo lagt mich ibn ohne Menderung ber Speifen qualen. . . Und glaubet nur nicht, bag er fo erftorben und ichwach ift, ale es icheint. . . Es genuge euch, Bater, bag ich in Diefen Oftertagen auf euren zwingenden Befehl und gegen mein Berlangen Del unter Die Rrauter gethan habe." In Thranen ausbrechend, fagte fie bann gu ihrem Leibe: "D mein Leib, warum bilfft bu mir nicht bem Schöpfer und Erlofer Dienen? Warum bift bu nicht tapfer und ftart ju feinem Dienfte, wie du es einft in ber Uebertretung ber Bebote gewefen? Rlage nicht, jammere nicht, ftelle dich nicht halbtodt, benn du mußt nun die Burde, die ich Dir auferlegt habe, tragen, gleichwie ich die beinige gur Beleidi= gung unfers Schöpfers getragen habe."

13. "O mein herr und Rönig!" fagte sie dann seufzend und weinend, "o du herrlichkeit der Seligen, erhabenster Zesus, du Gnadenfülle deiner Auserwählten! Um des bittern Relches willen, den du für mich getrunken hast, verlange ich nicht nur von körperlichen Speisen mich zu enthalten, sondern tausendmal des Tages, wenn ich könnte, zu sterben — ob des Lebens meiner unsterblichen Seele."

14. Jesus billigte, was sie gesprochen, und sprach: "Meine Tochter, sage dieß Alles dem Bruder Giunta, und daß die Christen und meine Diener in diesem Leben nicht vollkommen seyn können, wenn sie nicht die Gaumenlust bezähmen; denn ohne Euthaltsamkeit von Speise und Trank wird die Fleischesregung nicht unterdrückt, und Jene haben mehr Angriffe des Fleisches zu dulden, die das Mittel der Enthaltsamkeit zuruckweisen."

Die eifrige Seele brachte es allmählig dabin, daß ihr eine Bortion Nahrung, aus Brod und Nuffen oder Mandeln bestehend, die ein fleines Senfgefäß anfüllte, genügte.

Doch das Alles war nur Mittel und Weg zur Bolltom= menheit, nicht die Bolltommenheit felber.

# Reuntes Sauptstüd.

#### Demuth.

- 1. Der Gerechte gleicht in seinem Wandel der aufgehenden Sonne. Wie diese nach ihrem Aufgange immer höher und höher emporsteigt, bis sie die Mittagshöhe erreicht und in vollem Glanze strahlt, so erhebt sich auch der Gerechte von den kleinen Anfängen, die Gottes Erbarmung in ihm gewirkt hat, zu immer größeren Tugenden. Er gleicht dem Wasser, das aus der Quelle entspringt und dann zum Bache, hernach zum Flusse, endlich zum Strome wird, der zum Segen eines ganzen Landes ift. Er gleicht dem Baume, der anfangs klein und dunn ist, allmählig erstarkt und in die höhe wächst, endlich mit reichen Früchten beladen seine Aeste ausstreckt und allen Menschen Fruche macht.
- 2. In Margareth waren schon die Tugenden des Anfangs groß; dennoch wuchsen auch sie in die Tiefe sowohl, als in die Höhe. Das Rauhe und Schrosse des Anfangs verlor sich immer mehr und machte Plat jener Holdeligkeit der Tugend, die als Lichtwandel die Herzen der Menschen anzieht und sie veranlaßt, zu preisen den Bater im himmel, und von der da Jesus sagt: "Lasse leuchten euer Licht unter den Menschen." Die äußere Schale ward an ihr immer dunner, der innere Kern aber stärker

und faftiger. Der alte Menfch erftarb mehr, ber neue aber wuchs jum Mannesalter in Chrifto heran.

- 3. O wie Bieles gibt es da zu erzählen von dieser wunderbaren Tochter der ewigen Liebe! Und doch ift dieses Biele nur Beniges von Dem, was im Buche des Lebens von ihr geschrieben ftebt.
- 4. Bor Allem fommt hier die große Demuth zu betrachten, vermöge deren fie gering von fich dachte, die Ehren floh und fich als die Lette betrachtete, die nicht werth ware, Gottes Geschöpf zu heißen.

Diese Tugend war ein Grundzug in ihr und gab all ihrem Thun ein Gott und Menschen wohlgefälliges Gepräge. Ihre Haltung und Geberdung war sittsam und bescheiden, ihre Sinne blieben wohl bewacht, die Rede war gelassen, das herz hielt sich in Ruhe. Sie betrachtete sich immer Gott gegenüber als ein Gefäß von Lehm, als Sünderin, und gab allen Menschen den Borzug.

- 5. Es tamen Leute zu ihr aus fernen Gegenden und baten sie, als Person von erprobter heiligkeit, ihnen oder den Ihrigen Linderung und Befreiung von Schwächen und Unpäßlichkeiten zu werschaffen. Sie baten oft nur, von ihr berührt zu werden, weil sie glaubten, schon ihre Berührung helfe. Da weinte sie und sagte weinend: "Benn ich armseligstes aller Geschöpfe euch berühren würde, wie ihr es wünschet, oder ein Zeichen über euch machen würde, so bin ich überzeugt, daß wegen meiner vielen Sünden die Unpäßlichkeit in euch sich eher mehren als mindern wurde."
- 6. Selbst wenn-sie aus Christi Mund in innerlicher Ansprache ihr Lob hörte, ereiferte sie sich, und sprach: "Wenn dieß etwa Worte des unsichtbaren Feindes sind, der sich in einen Engel des Lichtes verstaltet, so befehle ich dir in der Kraft Christi, daß du schweigest und weichest."
- 7. Als einst der Hoffahrtsengel, der ihre Demuth nicht ertragen konnte, in nächtlicher Stunde, da sie eben betete, in ihre Zelle einging, und laut von dem hohen Rufe ihres Ramens redete, und wieviele Männer und Weiber zu ihr zu kommen und sie zu sehen und zu berühren wünschten, und daß sie, gekräftigt in der

Gnade, unaussprechliche Besohnungen im himmel erlangen wurde, ba ergriff sie die starken Wassen der Demuth, und verkündete der Ordnung nach laut ihre begangenen Sünden, und beweinte und beklagte sie, — was den hoffahrtigen alsogleich zum Schweigen und kliehen brachte.

- Es mar damale in Borgo : San : Sepolcro, einer Stadt Des apenninifden Gebirges, etwa acht Stunden nordöftlich von Cortona gelegen, ein Rnabe, ber bom Satan oft fo graufam angefallen und gequalt wurde, daß ibn taum brei ftarte Danner balten fonnten. Dan fragte und befchwor ibn, ju fagen, burch welchen Beiligen er benn befreit werden follte. Der Rnabe ant= wortete immer mit Giner Stimme, burch bie Rraft ber Bebete und Berdienfte Der Schwester Margareth, Die in Cortona lebte, murbe ber feindliche Damon ausgetrieben merben. Auf Diefes Wort bin trug man ihn gen Cortona. Da man bereits in Die Rabe des Rledens San Gerardo, von ba man die Binnen ber Burg von Cortona feben fonnte, gefommen war, fühlte fich ber Rnabe ploplich befreit. Frater Giunta fagt: "Da ber feindliche Damon bie von den heiligen Gebeten Margarethens gefchutte Luft nicht ertragen fonnte, verließ er ben Anaben unter großer und ichmerglicher Qualung." Der Gefahrte des Rnaben fühlte fich ju febr von innerlichem Dante bewegt, als bag er nicht ben gludlichen Befreiten vollends nach Cortona bringen und Margaretben borftellen follte. Als er nun mit bemfelben vor ibr erfchien und fie in Renntniß feste von dem Gefchehenen, ba fagte fie tief feufgend: "Ach, ich bin ja bie Befe aller Lafter, voll ber Schuld und Gunde, ein Befag bes Abicheues, ein Gefag bes Greuels, ein Stall bes Schmutes voll Geftants! Glaubet ja nicht, daß die hochfte und ewige und weifeste Rraft, die niemals in ihren Werfen irren fann, Diefes aus Liebe ju mir gethan bat."
- 9. Während nun Jene nicht den mindesten Zweifel hegten an dem geschehenen Wunder, blieb Margareth allein ohne Eroft. Ja sie weinte und ging in ihrer Selbstverachtung soweit, daß sie weinend sagte: "Ich glaube zu fündigen angefangen zu haben, da ich noch im Leibe der Mutter war. . . . Es wird kein schlimmeres Geschöpf unter dem himmel, als mich, gegeben haben."
  - 10. Als Der Beichtvater am Conntag gatare fie gur beiligen

Communion geben hieß, wollte fie nicht einstimmen, weil fie meinte, aller Tugend bar und ledig zu seyn, und weil sie im herzen gar Nichts spürte von Freude und Bonne. Erft als er es ihr unter dem Gehorsame befahl, zum heiligen Tische hinzugehen, folgte sie, worauf alle Traurigseit des herzens in die süßeste Freude sich mandelte. Der herr aber ermahnte sie, dem Bruder Giunta kunftig immer unbedenklich zu gehorsamen, indem er sie zugleich versicherte, daß er ihm in ihrer Leitung immer ein besonderes Gnadenlicht verleihen wurde.

- 11. Bom Gefühle der Demuth gang überwältigt, fagte Margareth zu Chriftns: "D du Schöpfer himmels und der Erde, du Spiegel ohne Madel, du mein ewiges Gut, wie follte denn ich elende, mit allen Laftern behaftete und durch fo viele Bersuchungen und Bedrängnisse gehette Kreatur es wagen durfen, zu deinem Altar, den du für mich am Kreuze dem himmlischen Bater gesheiligt haft, hinzutreten?"
- 12. Der herr erwiederte: "Erinnerst du dich nicht, daß ich dir gesagt habe, du solltest immer, so oft du in Drangsalen bist, zu mir, dem hafen deiner Ruhe, herzutreten? habe ich dir nicht gesagt, dieses durch meine hut bewachte Gefäß werde durch keinen Anstoß brechen?" Und Margareth antwortete: "O mein herr! Ich erkenne mich unbedenklich als ein so schwaches Gefäß, daß ich fürchte, beim ersten Anprall der Versuchungen und Trübsale zu brechen." Der herr aber versicherte die demuthige Seele, seine Kraft werde sie immer beschüßen, und sagte ihr voraus, sie werde ihr Leben sang im Dsen der Trübsale dusden. Margareth erschraft nicht darob, aber ihre Demuth drängte sie zu sagen: "O herr, wie wird ein so kleines und gebrechliches Gefäß solange Zeit im Brennosen dulden? Denn ich glaube, kein Gefäß unter dem himmel sey gebrechlicher, als das meinige."
- 13. So weit ging die Demuth dieser Magd des herrn, daß sie sich gedrungen fühlte, unter Thränen zu sagen: "D daß ich doch niemals geboren worden wäre, o herr, da ich dich so sehr beleidigt und deine Gebote nicht befolgt habe!" Der herr bestrafte sie sehr hart ob dieses Wortes. Sie aber sagte: "Deß-halb, o herr, habe ich dieses Wort vorgebracht, weil es allerdings zum Erstaunen schien, daß eine so hohe Majestät sich zu

einer fo elenden Rreatur herabließ. . . Du wußtest gut, was ich war und was ich jest bin, und daß es unter dem himmel kein fo schlechtes und gebrechliches Gefäß gegeben hat."

Sie fühlte hierauf plöglich eine solche Freude im Innern, daß fie laut aufschrie: "D wenn ich alle Beinen, welche die Beiligen für den Ramen Christi gelitten haben, zu erdulden hatte, so wurden sie sich bei diesem wunderbaren Troste in Sußigteit permandeln!"

Je mehr fie fich aber mit Gaben aus der hochften Quelle überströmt fah, besto mehr erfannte sie ihre Unwürdigkeit. Mit Thränen sagte fie: "D herr Jesu! Geh weg von mir, der Schlechtesten und Unwürdigen!"

### Behntes Sauptftud.

Mannigfaltige Belohnung der Demuth.

- 1. "Ber fich felbst erhöht, wird erniedrigt; wer fich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden." 1) Dieß Bort Christi geht immer in Erfüllung und wird immer in Erfüllung gehen. Je tiefer sich Margareth demuthigte und erniedrigte, desto mehr erhöhte er sie.
- Als fie fich einmal febr bor ibm bemuthigte, fagte er: 2. "3ch Jefus, bein Erlofer, ben bu in allen Dingen liebft und fuchft, ich fage dir, daß du jene geliebte Tochter bift, welcher ich größere Gnadengaben ichenfen werbe, als irgend einem Beibe, bas in beiner Zeit unter bem himmel wohnt." Da fagte fie: "Warum boch gemabrt der Allerhochfte einer Berfon, die aller forperlichen Rrafte entbehrt und Richts mirten fann, fo bobe Baben ?" Und der Berr erwiederte: "D meine Tochter Margareth! Baft benn bu nicht ein größeres Berlangen nach mir, als nach Allem, was man haben fann, ein Berlangen von gangem Bergen? Burdeft bu nicht gerne ben Tod fur mich erdulben? Bift du nicht arm aus Liebe ju mir? Lebft bu nicht in beftandigem Berlangen nach mir allein? Bift du nicht bei allen beinen

<sup>1)</sup> Matth. 23, 12.

Handlungen in Furcht, du möchtest mich auch nur im Mindesten beleidigen?" Sie sagte: "Ja." Der Heiland aber sprach ermunternd: "In allen diesen genannten Dingen dienst du mir mit wahrem Berdienst. Liebe mich also, weil ich dich liebe! Lobe mich, weil ich dich loben und auch bei der Welt besobt machen werde!"

- 3. Der heiland zeigte sich ihr einst als Neugebornen und erfüllte sie mit solcher Wonne und Erunkenheit der Liebe, daß sie nicht zu reden vermochte. Da drängte es sie, zu beten für die Einwohner von Cortona, die damals mit dem Bischose Wilhelm Ubertin, einem kriegerischen Manne, in schlimmem Zerwürfnisse lebten, eifrig zu beten. Das Gebet des Demüthigen durchdringt die Wolken. Gott erhörte Margarethen. Es ward Friede und zwar sehr schnell Friede geschlossen zwischen den Bewohnern von Cortona und dem Bischose Wilhelm.
- 4. Da Margareth so gerne sich selbst beschuldigte und anklagte, so zeigte er ihr sein Wohlgefallen an dieser Selbstanklage
  dadurch, daß er ihr die Fehler einiger andächtiger Personen offenbarte und sie ermahnte, ihnen dieselben vorzuhalten. So ehrenvoll eine solche Weisung für sie war, so peinlich war sie für ihr
  demüthiges Derz. Sie zögerte und zanderte so lange, daß selbst
  der Beichtvater, dem sie die Weisung mitgetheilt hatte, ihr darüber Borwürse machte. Da sie sich jedoch gleichsam außer Stand
  sah, den bezeichneten Versonen die Fehler selbst vorzuhalten, siel
  ihr ein, den Beichtvater zum Vermittler zu machen und ihm das
  Geoffenbarte mitzutheilen, damit er es den Personen vorhalte.
  Der Beichtvater war damit einverstanden und so süblte sie sich
  des erhaltenen Auftrages entledigt. So übte sie Gericht in tieser
  Verschwiegenheit.
- 5. O wie mannigfaltig find die Weisen, durch welche der herr diese demuthige Magd ehrte und mit Gnaden überhäufte, und gerade dann am Meisten, wo sie die hartesten Demuthigungen von Innen oder von Außen erduldete!
- 6. Der Lügner von Anfang flüsterte ihr einmal den Gedanken ein, sie werde noch wahnfinnig werden, wenn sie nicht
  nachlasse in ihrem heftigen Liebesverlangen nach Christus. Da
  klagte ste es nach empfangener heiliger Communion ihrem heilande.

Diefer aber erwiederte ihr: "Kurchte dich nicht, o Tochter, denn du bift meine Pflanze, und ich bin dein Pflanzer; du folgst mir und ich bin jener Kührer, nach welchem du allein verlangst mit reinem herzen." Auf dieses Wort hin wurde Margareth mit solcher Süßigkeit erfüllt, daß sie vergeben zu muffen glaubte. Sie rief laut auf: "Wahres hast du gesagt, o geliebter Apostel Paulus, Wahres hast du gesagt, o du auserwähltes Gefäß, daß kein Auge es gesehen, kein Ohr es gehört, und daß es in keines Menschen herz gestiegen ist, was Gott Denen zubereitet hat, die ihn lieben." Und der herr sagte in innerer Ansprache zu ihr: "Ja kein Auge begreift es und kein herz kann es vollkommen erfassen oder glauben, was ich dir geben will."

Wenn fie bei ber beiligen Communion die unendliche Berablaffung bes Cobnes Bottes, und berfelben gegenüber Die eigenen Gunden betrachtete, wenn fie ihren Mund in den Staub legte und ausrief, fie fep finfterer gemefen, als die Finfternig, und fep es noch, und wenn fie fagte: "Bu fpat, o bochfter Bater aller Menfchen, bin ich ju bir gefommen; ju fpat habe ich angefangen, Dich zu lieben; o batte ich im Leibe ber Mutter ichon angefangen, dich ju lieben!" und wenn fie im hellen Blid auf ibre Gunden weinend ausrief: "3ch bin bas ichlechtefte aus allen Befcopfen," ba richtete ber Berr bie Bebeugte auf, indem er fie ansprach: "D Tochter! Du haft die Buge langfam angefangen und fcnell; langfam in Betreff bes Aufschubes, fcnell in Betreff ber brunftigen Liebe!" Da ward es ihr lieblich und wohl um bas Berg, indem fie ein inbrunftiges Bertrauen faßte. Gie rief ben Apoftelfürften Betrus und fagte: "D feligfter Betrus, Beliebter Gottes! But haft bu gegenüber Denjenigen, welche von ber Quelle Des Lebens hinweggingen, gefprochen: D Berr, gu wem wollen wir geben? Du haft Borte bes ewigen Lebens!" Dann wendete fie fich jum herrn und fagte: "Daß ich doch, o mein herr, ju jener Beit gelebt hatte, ba bein Apoftel Diefes gefagt bat! Denn ich wurde mich andachtig mit jener ehrfurchtevollen Jungerin Magdalena vor dir niedergeworfen haben."

Der herr antwortete: "Erinnere dich, daß ich zu meinem Apostel Thomas gesagt habe: Beil du mich gesehen, Thomas, haft du geglaubt; selig, die nicht gesehen und boch geglaubt haben!

Bahrlich, ich fage dir, größer wird fenn der Lohn Derjenigen, die jest glauben und nicht gesehen haben, als der der Andern, die mich gesehen und geglaubt haben."

- 8. Je mehr Margareth suchte, für ihre Unwürdigkeit den rechten Ausbruck zu finden, desto schneller war der herr nahe mit dem rechten Borte der Bertraulichkeit und der sußesten Erquickung. Sie sagte zum herrn: "Du hast den Abgrund dieser Belt durchsucht und mich als die elendeste Rreatur daraus hervorgezogen und erwählt." Und der herr sagte: "Das habe ich beswegen gethan, weil ich die Kleinen groß, die Sünder gerecht, die Schlechteften und Verächtlichsten kostbar mache."
- Diftrauisch auf ihre Rrafte fagte fie abermal: "D herr Jefus Chriftus! Scheibe mich von der Belt, weil ich beftandig im 3weifel lebe. Wenn bu mich aber jest gnadig icheideft, fo werde ich ferner nicht fürchten, von beiner Barmbergigfeit geichieden ju werden." Da troftete ber Berr die Bagende und 3weifelnde und fprach: "Du bift meine Tochter und bift in ber Art in der Gnade befestigt und geheiligt, . . . daß ich dich niemale von mir geschieden werden laffe. 3ch werde dich ebren im Leben und nach dem Tode." Margareth, Die ihr Auge nur auf ihre Fehler gerichtet hielt, fragte: "D mein Berr! Bie follteft Du einer fo ichlechten Rreatur fo bobe Dinge gemabren?" Und ber Berr antwortete: "Ich habe dich ju einem Rete gemacht, um Die in den Fluthen der Belt fcwimmenden Gifche zu fangen. . . . Darum wird Das, mas dir verheißen wird, nicht bloß fur dich, fondern auch wegen meines Bolfes, das ju mir gelenkt werden Defhalb will ich, daß die Gnaden, welche ich foll, gefdeben. bir verlieben habe und noch verleiben werde, nicht nur bieffeits, fondern auch jenfeits des Meeres ausgebreitet und befannt merben follen."
- 10. Es tamen in der That in großer Angahl Personen aus Spanien, Apulien, Rom und andern Gegenden zu ihr, um durch heilfame Ermahnungen von ihr unterrichtet zu werden.
- 11. Ein verharteter Ghebrecher, der fich auf die thranenreichen Bitten feiner Mutter nicht bekehrt hatte, fühlte fich ploglich von der Gnade ergriffen, als er durch feine Mutter ein wenig Brod vom Tifche Margarethens erhalten und gekoftet hatte. Er

entließ alfogleich die entfuhrte Frau und legte ein reumuthiges Bekenntnif feiner Gunden ab.

- 12. Als sie am Feste der heiligen Jungfrau und Martyrin Ratharina communicirte, vernahm sie die Ansprache des herrn. Er sagte: "D Tochter! Ich werde dich unter die Seraphim segen, wo die von Liebe erglühten Jungfrauen find." Margareth erwiederte: "Herr, wie könnte Das geschehen, da ich mich durch soviele Sünden bestedt habe?" Er aber sagte: "D Tochter! Deine mannigsaltigen Peinen säubern dich von allem Schmuße der Laster, und deine Zerknirschungen und Beinen machen dich den Jungfrauen gleichförmig." Durch dieses Wort noch mehr in Furcht gesetzt, fragte sie den himmlischen Meister, ob er wirklich Magdalena unter die Chöre der Jungfrauen in der himmlischen Herrlichteit gesetzt habe? Und der Meister antwortete: "Außer Maria der Jungfrau und der Martyrin Katharina ist keine unter den Chören der Jungfrauen größer, als Magdalena."
- 13. Bas er hierauf weiter gesprochen und Margarethen verbeißen habe, ift nicht fund geworden. Sie war nicht zu bewegen, es zu offenbaren.
- 14. Der herr, der so gerne den Kleinen Berftand und Einsticht verleiht, gab ihr einst, nachdem fie sich sehr vor ihm gebemuthigt hatte, plöglich einen hellen Blick in die herzen vieler Personen, sowohl abwesender als gegenwärtiger, und machte es ihr möglich, ihnen Weisung und Belehrung zu geben, ihr Leben wahrbaft zu erneuern.
- 15. Es ist oben gesagt worden, daß sie im Gefühle ihrer Unwürdigkeit einmal gesagt habe: "D daß ich nicht geboren wäre!" und daß sie darüber bestraft worden. Als zutrauliche Tochter Gottes suchte ste sich zu rechtsertigen und sagte: "Deß-halb habe ich so gesprochen, weil ich denke, von Adam bis jest seh kein Geschöpf deiner Gaben unwürdiger gewesen, als ich." Da sagte der Herr: "Gedenk, daß ich meine Gaben schenken kann, wem ich will. Haft du denn vergessen der Magdalena, des Weibes von Samaria, der Chanaanäerin, des Jöllners, des Matthäus, den ich zum Apostel gemacht, und des Schächers, dem ich das Paradies verheißen habe?"
  - "D herr!" fagte Margareth, "ich gedenke allerdings Diefer

und noch vieler Anderer, denen du deine Wohlthaten erwiesen haft; aber ich spreche mich unbedenklich aus, daß fie deiner Gnade würdiger gewesen find, als ich, da ich ja voll Sunden und Lafter und aller Tugend bar und ledig bin."

Und abermals fprach der herr: "Wahrlich, ich fage dir, o Tochter Margareth, daß ich dich von der Fußsohle bis jum Scheitel deines hauptes mit Gnade und Tugenden geschmudt habe."

- 16. Statt über diese Worte erfreut, ja entzüdt zu werden, eröffnete sie zutraulich die Bedenken ihres herzens und sagte: "O mein herr! Da mir im Vergleich mit Dem, was du mir zeigst und verheißest, die vorgenannten Gaben klein und unbe-beutend erscheinen, und da ich immer in Furcht bin, du möchtest mir um meiner Schulden willen die verliehenen Verdienste wieder nehmen, und da die Sehnsucht, dich zu besigen, zugenommen hat, so scheint mir, was ich habe, oft Nichts zu senn." Und der herr sagte: "Gleichwie du, o Tochter, glaubst, daß Gott die höchste und untrügliche Wahrheit ist, so glaube auch, daß die Dinge, die dir verheißen werden, in Erfüllung gehen werden."
- 17. Abermal eröffnete Margareth den Mund zum Fragen und sagte: "Höchster Meister! Lehre mich, warum ich in dieser Beit so neue Trübsale erlitten habe?" Und der herr sagte: "Meine Tochter! Du wirst auch neue Tröstungen von mir erhalten, um derentwillen ein neues heer von neidigen Feinden gegen dich aufgestanden ist. Allein fürchte dich nicht; denn ich werde dich schügen. Und ich segne dich von Seiten meines Baters und des heiligen Geistes und auch der seligsten Jungfrau, meiner Mutter."
- 18. D wie Bieles ließe sich fagen und erzählen von den Belohnungen der Demuth Margarethens!

Bu gutem Schlusse dieses Capitels aber soll hier noch eine Stelle finden die Ansprace des herrn, die ihr am Feste des heiligen Apostels Barnabas bei der heiligen Communion zu Theil geworden. Sie hörte ihn plöglich sagen: "Freue dich, meine Seele! Freue dich, meine Tochter! Denn es kommt, um in dir zu wohnen, der Kaiser von Jerusalem und schlägt in dir vermöge der Gnade seinen kaiserlichen Sig auf. Lobe mich, weil ich dich lobe. Liebe mich, weil ich dich liebe. Diene mir, weil ich dir diene." Da

fagte Die bemutbige Magd bes herrn: "D mein herr! 3ch bin gewiß, daß meine Bingigfeit eine fo große Barmbergigfeit gu empfangen nicht wurdig ift. Die gange Welt tonnte mich nicht bon Diefer Bebauptung abbringen. 3a, ich fage noch mebr, o mein berr! Wenn bas größte Reuer fur mich qugerichtet murbe, fo wurde ich mich lieber bineinwerfen laffen gum Berbrennen, als von diefer Behauptung abfteben." Und ber Berr fagte: "D bu Sartglaubige! Du weißt nicht, mas die Beiligen gethan baben, und wie ich mich zu ihnen geneigt babe, ju Jenen, Die fruber gewesen und zu Jenen, Die jest find. Darum murbe beine Bebauptung ben Simmel meiner Barmbergiafeit gu ichließen icheinen, wenn bich nicht die Unfchanung meiner Große und Schonbeit entichulbigen murbe. Und ich fage bir: Wenn bie Reinheit ber Engel und aller Beiligen, die im himmel und auf Erden find, susammengestellt murbe, es murbe, wenn ich mich nicht gnabig ju ihnen berniederließe, lauter Richts fenn im Bergleiche mit meiner bellftrablenden Reinbeit. D Tochter! Bin ich benn nicht berniedergeftiegen, um Fleisch von ber Jungfrau Maria angunehmen? 3a, ich habe es gethan, o bu meine Ginfaltige! ich nicht herniedergeftiegen, um mich von den Gundern berühren ju laffen, um unter ihnen ju wohnen, mit ihnen ju effen? Dabe ich nicht auch bein Berg fo umftridt und gefeffelt, bag bu bich lieber im brennendften Feuer verbrennen liegeft, ale bag bu biefes laugnen ober mich beleidigen wollteft? Du weißt es ja recht gut, daß ich bich in diefem Berlangen leben laffe, daß bu lieber alle Arten ber Beinen ertragen, als meine Majeftat beleidigen wollteft! D Beilden, voll des Duftes der Demuth! Denn beine Demuth ift barin von der Demuth Anderer verschieden, daß feine durch außere Beiden, Worte und Berte fich ale fo groß erweifet, als fie in dir gefunden wird."

Margareth war nicht dem Scheine nach, sondern in Bahrbeit sanftmuthig und demuthig von Bergen.

### Gilftes Sauptstüd.

#### Tiebe ju Chriftus und Gegenliebe.

- 1. Die Religion Jesu Christi ist die Religion der Liebe. Ihr Wahlspruch und Grundsat ift: "Gott ift die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott." 1) Alle wahren Christen sind deßhalb vom Feuer der Liebe entzündet, welches sie antreibt, Großes für Gott zu thun. "Die Liebe wirkt Großes oder sie ist nicht," sagt der heilige Augustin.
- 2. Das Leben Margarethens war ein lauteres Leben der Liebe, ein beständiger Seelenverkehr mit Christus, eine beständige Aufopferung all ihrer Kräfte zur Berherrlichung Icsu, ein beständiges Berlangen nach Gott und dem heile der Bruder.

Sic konnte in Wahrheit mit Paulus fagen: "Chriftus ift mein Leben!" 2) "Bas kann mich von der Liebe Chrifti fcheiden ?" 3)

- 3. Ihrer Liebe entsprach die Gegenliebe von Seite Christi, und man tann nichts Lieblicheres und Sugeres sich vorstellen, als die Aenßerungen seiner Liebe zu dieser seiner Braut und Magd. Es beschränkt sich deghalb der ganze Lebenslauf Margarethens vom Tage ihrer Bekehrung an auf die zwei Thatsachen: "Sie liebte den herrn und ward geliebt vom herrn."
- 4. Chriftus sagte einft, nachdem fie ihm ihre demuthige Dankandacht geopfert hatte, zu ihr: "Du bift meine Tochter, weil du mir gehorchst; du bist meine Braut, weil du mich allein liebst; du bist meine Mutter, weil du den Willen meines Baters nach Kräften erfüllest. Und ich sage dir, daß unter dem himmel keine ist, die ich mehr, als dich, liebe. Aber auf dieses Wort darstt du dich nicht übernehmen; denn du wirst in Zukunst derartige Tröstungen theurer kaufen, als du sie bisher gekauft hast. Es wird die Zeit kommen, wo du in deinen Peinen ermessen wirft, wie theuer ich dich erkauft (erlöset) habe."
  - 5. Margareth, Die mit ibrer Liebe Die Demuth und bas

<sup>1)</sup> I. 30h. 4, 16.

<sup>2)</sup> Bbil. 1. 21.

<sup>3)</sup> Rom. 8, 35.

Digtrauen auf fich ungertrennlich vereinte, fagte bierauf: "D mein Berr Jefus Chriftus! Berbe ich bas wohl ausbalten fonnen ?" Und der Berr fagte: "3ch, dein Gott, o Tochter, habe Größeres erduldet für dich." Da fam ihr der Gedante, Diefe Trubfale, Die der Berr vorausfagte, mochten wohl den Orden des beiligen Frangiecus treffen, und flebte daber jum herrn fur Diefen ibr fo theuren Berein. Und ber herr erhörte ihr Gebet und fagte gu ihr: "D Tochter! ich habe dich gepflangt im Luftgarten meiner Liebe. 4) Denn bein Bater Frangiscus, mein Liebling, bat nach Richts fo febr getrachtet, als nach meiner Liebe. Er liebte mich fo febr, als ich beutzutage von feinem andern Menfchen geliebt werde. Und wiffe, daß Diejenigen, Die fich um bich bemubt haben, 5) einen großen Gold des Troftes empfangen werden." Docherfreut erwiederte Margareth: "D mein bochfter Gott, ich fage bir Dant fur fie, weil fie fich aus Liebe gu bir foviel fur mich bemubt haben - um mich gurudguführen und in dir, bem Urfprunge aller Berdienfte, ju erhalten."

- 6. Der herr wollte ihr einst die Freude machen, Maria, den Spiegel aller Reinheit, Demuth und Vollfommenheit zu sehen und sie wie ein Geschenk hinzunehmen. Er sagte: "D meine Tochter! Ich will dir diese deine Auserwählte zeigen und schenken." Margareth erwiederte: "D herr! Da ich nur ein Sündenstall bin, wie kommt es, daß du mir so hohe Dinge versprichst?" In ihrer Unbesangenheit, in ihrer kindlichen Offenheit fragte sie einfältig: "Und warum gibst du denn jener reinsten Mutter den Namen "Auserwählte"? Renne ste doch, wenn es dir gefällig ist, nicht Auserwählte, sondern Kaiserin und herrin über himmel und Erde!"
- 7. Der herr aber schien ihrer Worte nicht zu achten, sondern sagte: "Tochter! Mein Bater liebt dich, und es liebt dich
  jene gludseligste Mutter mit allen Schaaren der Seligen: willst
  du sie sehen?" Da antwortete sie: "O herr! ich habe Berlangen
  nach ihr, ich trage ein Begehren nach ihr. Aber da ich dich
  empfinde, da ich dich toste und dich besite, den heiligsten der

<sup>1)</sup> Er meint damit den Orden des heiligen Franziscus.

<sup>5)</sup> Damit find die Orbensbrüder vom heiligen Franziscus zu verfteben.

Beiligen, so glaube ich fie mit der ganzen himmlischen Geerschaar zu bestigen, und es möchte wohl sein, daß ich nicht recht, wie ich sollte, zu ihr beten könnte."

- 8. Diese Antwort schien dem Herrn zu gefallen; denn er zeigte sich ihr sehr heiter und wie lächelnd, und es ergoßen sich unermeßliche Tröftungen in Margarethens Seele, so daß sie glanbte, erliegen zu muffen. Der Herr aber sagte: "Solcher Tröftungen wirst du noch ohne hinderniß genießen."
- 218 Margareth einft bas Schifflein ihrer Seele in Fluthen umbergetrieben fühlte, fagte fie jum Berrn: "Reige dich nicht gu einer fo gar ichlechten Rreatur, o mein Berr! Denn ich war und bin lauter ginfternig unter bem himmel." Da fagte ber Berr: "Du wirft in der Welt ein Licht fenn." Und fie flehte: "D mein Berr! Gieß Allen beinen Gegen ein, Die im Luftgarten der Liebe find, und befondere Diefen Batern, Die fo treulich fur mein Beil fich bemubt baben." Und der Berr antwortete: "D Tochter! 3ch werde ihnen fur Die geleifteten Arbeiten eine besondere Gnade erweisen und ihnen beim Bredigen Licht geben. Bum Beichen beffen fegne ich fie von Seite meines Baters und Des heiligen Beiftes, und auch der feligften Jungfrau, meiner Und weil du gebeten baft, daß du nicht Finfterniß fenn mogeft, fo fage ich bir, daß du ein helles Licht und nicht Finfterniß fepn wirft. 3ch habe barin bein Gebet erhort." Und Margareth fprach: "D mein Beiland, herr und Ronig! 3ch habe dir Diefes Bebet mit großem Berlangen bargebracht, und ftelle nun, o Berr, mein Gott, Die Bitte: Gleichwie du mich durch die Guge beiner Gegenwart gefättigt haft, fo wolleft bu mich, beine Dagb, ber Belt begraben, und mich niemals meine Geheimniffe, Die du in Der Entrudung des Beiftes offenbareft, aussagen laffen." herr aber antwortete: "Margareth! Das bangt von meinem Willen ab, ob du davon reden follft oder nicht. 3d werde bir aber meine Apoftel, die mindern Bruder geben, welche verfunden werden, mas in dir gefcheben foll, gleichwie die Apostel ben Bolfern mein Evangelium gepredigt haben."
- 10. Und wiederum sprach der Berr: "Du fagtest, ich sollte mich nicht neigen, mit dir zu reden. Aber ich fage dir: Obwohl meine innere Herrlichkeit weder gemehrt noch gemindert werden

fann, so werde ich doch, fraft der Beispiele deines Lebens und fraft meiner Gaben, die in dir wirken, durch Lebensänderung von Jenen erhöht werden, die mich jest als gering und schwach verachten durch ihr fortwährendes Sündigen, und die mich weder lieben noch loben, sondern mit Wort und That lästern. Denn durch dich werden sie zerknirschten und gedemüthigten herzens in sich gehen, werden mich wieder als ihren Erlöser und unendlichen und ewigen Gott anerkennen und brünstig lieben; sie werden mir mit Ehrsurcht dienen und ohne Ermüden mich loben. Durch dich werden sehr Biele, die mich jest als Undankbare nicht zu verlangen wissen, vermöge inneren frendigen Lichtes mit einem neuen Berlangen erfüllt werden und werden mich mit der größten Begierde des Herzens und mit Thränen suchen."

Allein die demuthige Seele bekannte fich laut als unwürdig solcher Gnaden und fiehte: "Gerr! Mache das Gefäß meiner Seele rein und hell, weil ich Schmut bin, schmutgiger als aller Schmut, und Kinsterniß, finsterer als alle Finsterniß." Und der hert sprach: "Tochter! Du wirst ein Licht seyn in vielen Ländern dieser Erde."

- 11. Gie batte ben brennendften Durft, oft ju communiciren; bennoch ging fie mit einem folchen Bittern und Beben bin gum Tifche ihres Geliebten, daß fie die Unmefenden gur Bermundes rung binriß und ju Thranen bewegte. Und weil fie die Gluth ber Liebe und bes Berlangens nicht verbergen fonnte, fo fagte fie: "D mein Berr! 3ch beleidige bich durch Diefen beftigen Durft, Den ich babe, Deinen Leib und bein Blut fo oft zu empfangen." Aber ber Berr antwortete: "Du gefällft mir vielmehr barob gar febr, und ich lobe beinen Beichtvater, ber bir biefes gu thun gerathen bat und bich in beiner gurcht bestärft, und ich werde ihm barob eine befondere Gnade verleiben. Denn Alles, mas ich dir anzeige, wird gefcheben, und alle Bitten, Die gerechter Beife von dir vorgebracht werden und die du mit Betrachtung und Gebet vor mich bringft, werde ich mit Freude annehmen und erboren."
- 12. Diefes Wort ergriff Margareth begierig wie einen gefundenen Schat und fie begann fogleich inbrunftig zu beten fur die Bewohner von Cortona, die damals von Außen und Innen

gar mannigfaltige Gefahren befürchteten. Und kaum hatte sie ihr Gebet vollendet, als ihr die ewige Wahrheit, die nicht lügen kann, die Erhörung versicherte. "Tochter," sagte der Herr, "obswohl sie durch ihre Werke die mancherlei Gesahren verdient haben, so will ich ihnen doch um der Liebe willen, die sie zu dir mit soviel Ehrsurcht und Ergebenheit tragen, eine besondere Gnade erweisen. Sie werden Nichts zu leiden haben von der befürchteten Gesahr. Und dieselbe Gnade will ich nicht nur ihnen erweisen, sondern Allen, die dich um meines Namens willen lieben und vertheidigen. Im Gegentheil aber werde ich Alle, die im Herzen, oder durch Worte oder Werke dich zu betrüben sich herausnehmen, in der Art bestrasen, daß ich deine Gebete für sie nicht erhören will."

- 13. Begnügte sich aber wohl die Liebe, die im herzen Margarethens brannte, mit dieser Antwort, durch welche Gott seiner Liebe eine Grenze sette? Nein, sie begnügte sich nicht. Beinend und seufzend flehte sie: "D lieber herr! Brünstig opfere ich dir jenes Gebet, welches Moses, dein heiliger, für seine übelredende Schwester und alle seine Beleidiger ausgoß: du mögest gegen Alle Nachsicht haben, und aus Liebe zur seligen Jungfrau und zu deinen heiligen ihnen für alle auf was immer für eine Weise mir zugefügten Uebel in reichlicher Batergüte jene ewigen Kreuden verleihen, die ich mit Thränen von dir begehre. Und wenn du ihnen bloß beswegen nicht gnädig sepn willst, weil ihre Schuld durch harte Strasen zu läutern ist, so lege auf mich die Strase, während du ihnen Gnade gewährst." Ein hervisches Gebet!
- 14. Ob oder was der Gerr darauf geantwortet hat, davon gibt der Lebensbeschreiber keinen Bericht. Es bedarf keines Berichtes. Genug, daß wir wissen, Margareth habe da gebetet gleich Moses und Paulus, die für ihre Brüder alle Strafen auf sich zu nehmen sich erboten, und daß ein solches Gebet von jeher vor Gott als das verdienstvollste von allen gegolten hat.
- 15. In derselben Ansprache, die ihr vom herrn zu Theil wurde, als fie den Bunsch äußerte, zu jener Zeit gelebt zu haben, da er als Mensch auf Erden wandelte, gab er ihr die Beisung, wie ste dieses Glud sich ersegen, ja ein größeres dafür erlangen könne. Er sagte: "Liebe mich, o mein Pflanzchen! welches ich im

Luftgarten bes feligen Frangiseus gepflangt und burch Onabe gu meinem Wertzeuge gemacht babe." Als Margareth ben Ramen ibres geiftlichen Batere batte nennen gebort, ba fagte fie alfogleich: "D großer und machtiger Berr! Bar febr baft bu ja meinen Bater geliebt und zu fo großen Ehren erhoben." ber Berr antwortete: "Gehr habe ich ibn geliebt, weil ich fehr von ihm geliebt worden bin. Und ich fage bir, daß mir Die Liebe, Die Jemand gu feinem Orden bat, gar angenehm ift, um Desjenigen willen, ben ich mit allem Dufte ber Freude geliebt babe. Es foll deghalb jene Berfon, Die in dem Gefprache das Wort bat fallen laffen, bein Bater mare gleichfam ein neuer Gott gewefen, und von ber Genoffin darüber gurecht gewiesen worden, nicht barob beschuldigt werden. Denn ich habe ibn betrefflich einiger Brivilegien mir abnlich gemacht. 3ch mablte gwölf Apoftel aus, mein feliger Frangiscus aber batte und bat viele Uns-3ch fammelte zweiundfiebengig Junger um mich, er aber hat foviele, daß fie gleichfam ungablig fcheinen."

16. Und der Herr zeigte ihr den feligen Franzisens mit einer Menge Beiliger, und fragte sie, warum sie nicht verlange nach ihrer Gesellschaft. Da sagte sie: "O herr! Ich habe Berlangen nach allen heiligen und sehne mich nach allen, aber nach dir allein verlangt die Seele fortwährend mit Thränen, weil ich ja für dich allein, mein ewiges und unausshörliches Gut, bestimmt bin." Und der herr erwiederte: "Weil du mich allein sucht, so werde ich dich groß machen in meiner herrlichseit und du wirst mich in voller Freude besitzen."

17. Und Margareth sagte im Gefühle heiliger Freude, die mit Furcht gemischt war: "O mein Gerr! Du sagst Wahres, daß ich nur dich suche. Deßhalb flebe ich zu deiner Majestät, du wollest gnädige Rücksicht nehmen auf meinen Glauben." 6) Und der herr sprach: "Es werden die Beinen wachsen für dich, und nach ihrem Maße werden auch wachsen die wunderbaren Gaben,"

<sup>6)</sup> Es ift schwer zu sagen, mas fie bamit sagen wolle. Bielleicht bittet fie, ber herr möge eben wegen ber Liebe, bie fie zu ihm trage, bie Gabe bes Glaubens immer mehren und vergrößern. Sie hielt ihr Glauben für ein ftolzes (vermessens) Bagen.

worauf Margareth erwiederte: "Bereit ist meine Seele, o herr! für die Ehre deines Namens alle Jüchtigungen auf sich zu nehmen und alle Arten der Peinen gerne zu leident, und sie werden mir nicht bitter erscheinen, außer insoweit ich surchte, sich möchte dich beleidigen. Und stehe mir bei, o herr! bei deinen so großen Gaben, die ich vor Trunkenheit der Liebe zu dir nichtwerhehlen kann, und mache, daß die Welt nicht achte daraufz denn du, der du Alles weißt, du weißt ja auch, daß ich die wunderbaren Tröstungen, die ich in so großer Kille von der herrlichkeit deines Paradieses gekostet habe, so verhorgen halte, daß Riemandsmich davon reden höre."

- 18. Da ließ der herr, sie in einem Gesichte die Seraphim schauen in unaussprechlicher Schänheit: und versprach ihr eidaß sie mit derselben Schönheit, werde beschenkt werden. In hingerissen von dieser Anschauung sagte, sie : "D-mein großer hert! Wenn du diese herrlichkeit deinen Aposteln gegeben hätteste, so mußte sich der ganze himmel wundern darobes nunn aber gar mir, der ich lauter Kinsterniß der Sünden und Laster bin. 4 314 320 32.
- 19. Es toftete bei diesem Gesichte ihr tranker, von Fasten ganz abgemagerter Leib einen solchen Genuß, einen solche Stärstung und Frende, daß er sich in die Sobe richtete, als wollte er der auffliegenden Seele folgen: Da sie Niemanden von den Anwesenden gewahrte, rief sie ans: "D meine herr! Rum kostet dich meine Seele und empfindet die herrlichkeit des Baxadieses."
- 20. Nach mehreren Worten, die Christus und feine Dienerin wechselten, sagte der Serr: "Bahrlich, siich sage dir idaß Allesz was ich dir vorhergesagt und gezeigt habe; vollkommen in dir wird erfüllt werden 4st and and and and and and alle . E

<sup>\*\*)</sup> Der lateinische Tert ist buntel. Er lautet: Christus in eestaties visione Märgaritae respondit in ordine Seraphin tam indietilis speciositatis, quam ei dare promisit. Fr. Junet. Vit. cap. IV: 692012 700 no. 400 no. 400

# Zwölftes Sauptftud.

#### Berfchiedene Unterweifungen.

- 1. Als Margareth einst jum herrn gesagt hatte: "Geh weg von mir, der geringsten und unwürdigen Kreatur!" neigte er sich besonders vertraulich gegen sie und gab ihr eine Unterweisung, die Reinigkeit zu bewahren. Als er die Rede beendigt hatte, erwiederte die Dienerin Gottes: "O herr! Du, der du die Quelle der Reinigkeit bist, kannst sie allein geben und die gegebene erhalten. Denn niemals hat ein heiliger ohne dich in ihr ausgeharrt." Da antwortete ihr der herr: "Benn du sie unverlett bewahren willst, so trage die fünf Steine meiner Bunden bei dir, und verwunde damit deinen Keind an der Stirne."
- 2. Und der herr fragte sie: "Bas begehrst du von mir, wenn ich dich bis zur Bunde meiner Seite hinanreichen lasse?" Margareth antwortete: "Herr, die volltommene Ersenntniß deiner Güte und die vollsommene Liebe des herzens." Und der herr sprach: "Benn du das willst, so bewahre die Demuth des herzens, und entsage vollsommen dir und deinem Sinne. Benn du die Ersenntniß meiner verlangst, so entbrenne immer zuerst von Liebe zu mir, deinem Schöpfer, und liebe alle Geschöpfe so innig, daß du selbst die Sarazenen nicht von deiner Liebe ausscheidest, und Mitseid tragest mit ihrem Untergange. Denn du weißt, daß ich sie erschaffen und mit Peinen und Schmerzen erlöset habe. Darum habe Mitseid mit Allen, die in Leid und Trübsal sich besinden und freue dich mit Allen, die sich freuen."
- 3. Als sie am Borabende des Festes des heiligen Franziscus den Leib des Herrn mit großer Ehrfurcht empfangen hatte, hörte sie Christum sagen: "Liebst du mich?" Und ehe sie noch antworztete, suhr er fort: "Sage Nein; denn du hältst deinen Geist wegen verschiedener Unruhen, Befürchtungen und Eingenommenzheiten nicht gerade auf mich geheftet. Ich befehle dir, alles Gute, was ich in dir gewirkt habe, auf mich zurückzubeziehen. Thust du das nicht, so werde ich dich, wenn auch nicht jest, selbst nach beinem Tode bestrafen." Da antwortete Margareth: "Schone

meiner, o herr, weil ich bei dieser großen Suße deiner Lieblichkeit, die ich fühle, allzu sicher und surchtlos mit dir spreche. O daß doch dieß ein Zeichen deiner wahren Freundschaft und nicht ein Fehler der Anmassung von meiner Seite ware! Weil du weißt, o herr, was ich bin durch mich, so übergebe ich mich den händen deiner Barmherzigkeit, wie wenn ich todt ware und keine Sinne mehr hätte, um zu wirken. Denn dieses sage ich, o mein herr, daß ich ohne dich nicht zu leben vermag."

Da sagte der Herr: "Wenn ich dir Gnade gebe, und den Weg weise, Gntes zu wirken, warum wirkst du nicht? Rennst du denn eine Kreatur, der ich heute so große Gnade verleihe, wie dir? Die Geizigen machen mich geizig, die Harten hart; nicht daß ich in Wahrheit geizig oder hart wäre, sondern sie verbienen es, eine solche Wirkung in sich zu erfahren (als wenn ich geizig und hart wäre)."

4. Da flehte die Liebende mit Thränen um die Süße der göttlichen Lieblichkeit, worauf fle abermal den herrn reden hörte: "Du bittest um mich auf Erden und da wirst du mich auch sinden; denn wenn du bloß himmlisches denkend und sinnend mich verlangen würdest, so würdest du den Gesuchten in Wahrheit auch sinden im himmel. Was hältst du denn für das Zeichen größerer Demuth: zu mir, deinem Könige, innerlich zu beten, soviel du es vermagst, oder mich zu bitten, daß ich zu deiner Befriedigung barmherzig mich herablasse?"

Und sieh da, als der herr dieses Wort gesprochen hatte, wurde ihr klar gezeigt, es sep das Zeichen größerer Demuth, innerlich zu Christus zu beten.

5. Bon göttlichem Erofte erfüllt, sagte Margareth: "O Chriftus, du Ruhe der Geschöpfe, ohne welchen es keinen Frieden gibt, verleihe mir, deiner Hörigen, Ruhe!" Und Chriftus erwiederte: "Ich bin in Wirklichkeit Ruhe nur für Jene, die mich lieben; ich bin aber Friede und Ruhe auch für die Sünder, insoweit ich Barmherzigkeit mit ihnen habe, nicht aber so, daß sie innere Ruhe koften, da ihnen mein Wort zuwider ist."

# Dreizehntes Sauptstiid.

Ekftatifches Schauen des Teidens Jefu.

- 1. Mit Banius, dem großen Apostel, konnte Margareth sagen, sie wisse Richts, als Jesum und zwar den Geskreuzigten. ) Sie versenkte sich so tief in die Betrachtung des Leidens Jesu und des Mitseidens seiner jungfräusichen Mutter, daß ihr auch das harteste und Neuperste zu leiden leicht und füß erschien. Sie sagte zu Jesus: "Aus Liebe zu dir, der du soviele Beinen für mich erduldet haft, erdiete ich mich freudig, alle Arten der Beinen zu erdusden, und bin bereit, für dich, den höchst Geliebten, mit aller Freude zu sterben!"
- 2. Als fie einft bei der Racht unter Thranen zum herrn flehte, er möchte ihr, soweit es ihren Kräften angemeffen ware, Etwas von dem Schmerze, den seine Mutter beim Krenze ftehend empfunden hatte, nach seiner Gite verleihen, da hörte sie ihn sagen: "Geh du in der ersten Morgenstunde nach deiner Gewohnbeit zu dem Orte (Gotteshause) der mindern Brüder; da wirst du den Schmerz meines Leidens in solcher Bitterfeit empfinden, wie niemals vorher."
- 3. Als ste nun zur besagten Stunde zur Kirche der mindern Brüder gesommen war, ersuchte sie ihren Beichtvater, daß es ihr als besondere Gnade ersaubt würde, den heiligen Ort nicht verlassen zu dürfen, indem ste einer höheren Offenbarung zusolge im Geiste würde an das Kreuz gehestet werden. Nachdem die heiligen Messen vorüber waren; um die dritte Stunde, ward ihre Seele plöglich in Gott versenkt und begann sest nacheinander die Leiden des herrn zu schauen und zu kosten. Sie sah zuerst den Verrath des Judas, hernach das Losstürmen der Juden; sie hörte, wie sie sich verschworen, Jesum dem Tode zu überliesern. Sie sah es, wie er von Judas verrätherisch gegrüßt und geküßt wurde; wie sie ihn banden und unter dem Leuchten der Fackeln und Laternen sührten; wie er von den Aposteln versassen, von Betrus

<sup>1)</sup> I. Cor. 2, 2.

verläugnet wurde. Sie sah ihn jest mit einem Gefichte voll Beulen, jest unbarmherzig an einer Saule gegeißelt, jest verachtet und verspottet werden, jest verhüllt, jest angespieen werden. Sie sah es, wie sie spöttisch vor ihm das Anie beugten und ihn anbeteten, ihm dann die Haare ausrauften. Sie sah es, wie man in großer Eile das Kreuz, die Rägel, die Lanze bereitete.

4. Als sie bei diesem Leidensverlaufe jene Worte hörte: "Seht, euer König!" und: "Bir haben keinen König, als den Kaiser," und: "Ich sinde keine Schuld des Todes an ihm," und: "Rehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn," da äußerte sich in ihren Geberden und in ihrem Gestöhne ein solcher Schmerz, daß alle Anwesenden ganz gewiß glaubten, sie sterbe.

Es ward ihr die jungfrauliche Mutter gezeigt, wie fie ihrem Sohne folgte auf dem Wege gur Richtstätte mit den andern Frauen und mit Magdalena unter Schaaren von bin = und berlaufenden und lafternden Juden. Da borte man fie fagen: "Jest febe ich, wie fie ibn aus dem Palafte berausziehen; jest, wie fie ibn gum Thore binausführen; jest, wie fie den Simon beladen; jest febe ich, wie fie ibn an bas Rreug nageln, an ben Seiten Die Schacher, in der Mitte meinen herrn. Jest murrt gegen ibn der linke Schacher; jest vertheidigt ibn der gute und bittet um das Reich; jest hore ich meinen herrn ihm das Baradies verfprechen. empfiehlt er die Mutter dem Junger, jest den Junger der jungfraulichen Mutter. Jest hohnen feiner Die Juden und murren. Best nimmt Finfterniß Die gange Erbe ein. Best durftet mein Berr, und man reicht ibm einen Gallentrant. Best begnadigt er feine Rreugiger, und empfiehlt mit lauter Stimme feinen Beift Gott bem Bater."

Sie sah hernach den Longinus die Lanze führen nach der Bruft des herrn und durch deffen Blut wunderbar erleuchtet werden. Um in Kurzem Alles zu sagen, fie sah Alles vorbeisgeben, was die heiligen Schriftfteller vom Leiden Christi melden.

5. Während nun dieses Alles vor dem geiftigen Auge der Dienerin Gottes vor fich ging, breitete sich die Runde davon schnell wie ein Lauffener durch die ganze Stadt aus, und alles Bolt, Männer und Beiber, lief nach der Rirche der mindern Bruder. Sie erstaunten über die Dinge, die sie sahen und borten,

und begannen zu weinen und zu seufzen. Denn sie sahen Margareth gleichsam am Rreuze hangen, ganz von Leid und Schmerz verzehrt und dem Tode nahe. Bor Uebermaß der Schmerzen krümmte sie sich wie ein Burm und klapperte mit den Zähnen; ihre Gesichtösarbe änderte sich in Aschgrau; der Buls gerieth in Stocken; sie ward kalt am ganzen Leibe. Bon den vielen Leuten, die zugegen waren, sah und hörte sie Nichts. So dauerte es sort bis zur neunten Stunde des Tages, bis Nachmittags 3 Uhr. Da neigte sie plöplich das Haupt gegen die Brust herab, als wollte sie sterben, und blieb aller Sinne wie gänzlich beraubt. Bis Abend blieb sie so, mehr einer Todten als Lebenden ähnlich.

- Als es Abend geworden, erhob fie ploplic bas Saupt, öffnete Die Augen, fcaute freudig jum himmel auf und begann bem Berrn für alle Unaden den freudigften Dant bargubringen. Sie glaubte von Tod und Grab zu erfteben, und fühlte Etwas von der Frende, von welcher die Bergen der Junger auf dem Berge Thabor durchdrungen waren. Da fie fich aber umwandte und foviele Menschen anwesend fand, gerieth fie in Furcht und Betrübniß. Sie bedauerte es berglich, daß der Borgang gur öffentlichen Runde gefommen. Doch auch Diefes Leid nahm der Berr fchnell von ihr binweg, indem er ihr fagte: "Sabe über alles Das, mas beute mit bir und ohne bich vorgegangen ift, feine Furcht und feinen 3meifel; benn ich habe bich ju einem Spiegel ber Gunder, auch der verhartetften, gemacht, auf bag fie durch dich erkennen, wie gerne ich ihnen meine Barmbergigfeit gu Theil werden laffe, damit fie felig werden."
- 7. Margareth fühlte sich getröstet und beruhigt, und trat jest auf Beisung des Beichtvaters ihren Rudweg nach Sause an. Die Trunkenheit ihres Perzens aber dauerte fort, wie einst in Magdalena, da sie Icsum nicht mehr hatte, und äußerte sich durch eine Schnsucht des Perzens, die da schmerzte, wie eine brennende Bunde. All ihr Denken, Sinnen, Berlangen, Suchen war Icsus. Auf dem Bege nach Sause und zu Sause selber fragte sie Alle, die ihr nahe kamen: "Sabt ihr meinen Perrn gesehen? Wo werde ich hingehen, um ihn zu sinden, ich Armselige? O wenn ich dich sehen könnte, mein herr, welch unendliche Freude wurde mich erfüllen! Ich suche, seusze, schreie, wache, arbeite, gerathe in

Ohnmacht, und finde dich nicht, weil du mir durch den harten Tod bist genommen worden! O Engel, o Menschen, o Geschöpfe alle! Lehret mich meinen Herrn Jesus Christus den Gekreuzigten, den ich suche und nicht finden kann!.. Warum hast du mich verlassen, meine Liebe? Wo hast du dich jest verborgen? Ich verlange, dich zu sehen und zu hören; aber ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht..."

So flagte fie ungespeist und schlaflos fort bis zum Morgen des nächsten Sonntags.

- 8. Da sie nun am Sonntage in die Kirche der Franziscaner kam, um den heiligen Messen beizuwohnen, ward sie während der Predigt, welche ihr Beichtvater, P. Giunta, hielt, von einem solchen Drange und Berlangen nach Jesus ergriffen, daß sie den Prediger laut rusend fragte, ob er den gekreuzigten Gerrn wüßte, und wo man ihren Meister hingelegt hätte. Die reichlichen Thränen, womit sie dabei überströmt ward, und der klägliche Ton, womit sie fragte, rührte die Anwesenden so sehr, daß sie ebenfalls bitterlich weinten, Männer und Beiber. Der Prediger aber, ebenfalls vom tiessten Mitseid ergriffen, ermunterte sie, um die Predigt nicht lange zu unterbrechen, mit kurzen Worten zum Vertrauen, und versicherte sie, daß der Gerr einem so brennenden Verlangen zu entsprechen nicht zögern und ihr seine Gegenwart zu kosten geben werde. Das beruhigte sie.
- 9. Als sie nach der Feier der heiligen Messen den Rudweg nach Sause angetreten hatte, fragte sie abermals die ihr Begegnenden, ob sie nicht ihren Seiland wüßten oder gesehen hatten. In ihrer Zelle angekommen, überließ sie sich, ohne Etwas zu essen oder zu trinken, ihrem Schmerzgefühle und rief: "D meine Liebe, Jesus, wer hat dich getödtet? Wer hat dich, mein Gut, mir genommen? O meine Liebe, belehre mich, wohin du dich verborgen hast! Warum lebe ich, wenn ich dich nicht haben kann, die du mittels deiner Gegenwart erweckt hast!"
- 10. So jammerte fie fort bis Montag Morgens, wo endlich der Geliebte ihrer Seele, der ihr vorher blutig und verwundet erschienen war, jest mit dem Kleide der Unsterblichkeit angethan in herrlichkeit erschien, und die Betrübte mit wunderbarem Trofte erfüllte. Er bestrafte sie zwar, wie einst die Jünger bei feiner

Auferstehung, und hielt ce ihr vor, daß fle nicht treulich dem Beispiele der Magdalena beim Suchen seiner Berson gefolgt war, aber offenbarte ihr auch viele und große Geheimnisse, die fie mit der höchsten Freude erfüllten.

# Bierzehntes Sanptftud.

Verlangen nach Teiden, Eroft im Teiden.

1. 218 Giunta einft in geiftlichem Befprache jenes Wort aus dem Bebraerbriefe anführte, daß die Beiligen "Ronigreiche bezwangen und Gerechtigfeit erwirften", 1) Da fagte fie, es fen jum Bermundern, daß fie nicht fingend und lachend gu Sobn und Tod bineilten. "Denn ich Schwache und Urmfelige." fagte fle, "tofte einen folden Eroft ans ber Lieblichfeit bes Baras Diefes, ben ich mit feiner Berrlichfeit und Ehre vergleichen tann, und von folder Art ift diefer Stand, dag ich um feines Duftes willen jubelnd und jaudgend gur Erleidung aller Beinen geben 3ch empfinde da foviel, und ichopfe foviel aus Diefer niemals verflegenden Quelle, daß ich weder gebrannt vom Reuer, noch getroffen von Schwertern, den mindeften Schmerg gu empfinden glauben murbe. Cbenfo empfange ich eine fo große Buverficht aus der mir verfprochenen Berrlichfeit, bag ich feiner Rreatur ungestraft in das Geficht feben fonnte. 2) Ja noch mehr; ich munichte ichnell aufgelöst zu werden und zu fterben, weil bas Sterben fur bas erhabenfte Leben Freude ift fur mich, und weil ich ein langeres Leben nicht nur fur eine berbe Strafe, fonbern fur die Bolle aufebe. Denn beine Lieblichkeit, o Berr, bat mich fo angezogen, bag ich aus Liebe zu beinem Ramen munfchte, es mochte mein Fleisch bis auf bas Mart der Gebeine von Burmern gernagt werben, um bir einigermaffen genugguthun fur meine Schuld, ober um bir einigermaffen gleichformig gu werben in ber Bein, oder um fcneller aus dem Glende Diefes Lebens beraus-

<sup>1) 11, 33.</sup> 

<sup>\*)</sup> Sie will bamit fagen: "Wenn ich auch nur bas geringfte Geschöpf mit unordentlicher Reigung anseben murbe, fo murbe ich ftrafbar erscheinen."

zusommen. Und wenn ein einziger Burm vom Fleische weg auf Die Erde fiele, o mein herr, so wurde ich ibn mit einem freudigen Ruffe wieder aufheben und sogleich wieder an die Stelle des Schmerzes versetzen."

So fprach fie und weinte dabei über ihre Rachläßigkeit und Gleichgiltigkeit, von der fie doch soweit entfernt war. Der Beichts vater hatte Dube, fie zu troften.

- 2. Als aber die Leiden des Körpers und der Seele überhand nahmen, und Versuchungen von Innen und Außen sie bestürmten, da kam ihr Gott treulich zu hilfe und verschaffte ibr aus der Prüfung und Versuchung nur größeren Gewinn. Er tröstete und stärste sie nicht nur, sondern erleuchtete sie. Da sagte er dann: "Tochter, wie groß ist deine Freude in meiner Gegenwart?" Sie aber erwiederte: "So groß und so unaussprechlich ist diese Freude, daß ich gerne alle Arten der Peinen übernehme und feine Verssuchung und Jüchtigung fürchte. Denn sie überholt alle Pein und macht weichen alle Schmerzen. Deine tröstliche Gegenwart verwandelt alle Vitterseit in so große Süßigkeit, daß ich mich ohne Bedenken und freudig in geschmolzenes Blei und siedendes Del versenken und mitten im brennenden Ofen singen wollte."
- 3. Rein Bunder, daß fie daher die größten Unbilden von Bergen gerue ertrug, und deren Andenken fogleich auslöschte in ihrem Innern. Redete fie bei Erleidung einer Unbild, fo war es ihr nur darum zu thun, die Wahrheit zu vertheidigen, über das Lafter ihre Berdammung auszusprechen und Tugenden in die Seelen zu pflanzen.
- 4. Burde der Andrang der Leiden größer, so war auch größer die hilfe von Oben. Gott verlieh ihr in folden Fällen selbst den Blid in die Bufunft, um herzhafter ausdauern zu können.

Als Pater Giunta einst — es war eben die Zeit, da in Siena das Provinzialcapitel der mindern Brüder gehalten wurde — ju ihr kam, um sie zu ermuntern und zu fräftigen, da sagte sie in großer Aufregung zu ihm: "O mein Vater, Bruder Giunta, durch Offenbarung des heiligen Geistes weiß ich, daß die eben im Capitel versammelten Brüder eine Weising an Euch festsetzen,

welche den Besuch meiner Person betrifft. 3) Denn da es mancherlei Trug und Täuschung gibt, wie sie aus den Schriften wohl wissen, so tragen Einige über meinen Zustand Bedenken. Aber so groß ist die herablassende Güte Gottes, daß er zulassen wird, ich, Euer Pflänzchen, das Euch von Christus anempsohlen ist, soll gänzlich von Euch verlassen werden." 4)

Wirflich fam nach vollendetem Capitel der neuerwählte Ruftos der Brüder nach Cortona und gab dem Bruder Giunta die Beifung, Margareth in Zeit von acht Tagen nur Einmal mehr zu besuchen, wenn nicht ein neuer Zwischenfall oder eine schwerere Erfrankung eintreten follte.

- 5. Bu dieser Prüfung fam noch eine andere von Seite des Fürsten der Finsterniß. Da dieser sah, daß einige Brüder Zweisel und Bedenken über sie hegten, ob nicht ihre Tröstungen eine leere Einbildung oder gar Erdichtung waren, um Aufsehen zu machen und einen Namen bei den Leuten zu erlangen, ob sie aushalten wurde und dergleichen, schöpfte er neuen Muth gegen sie, und benüte diesen Umstand, um sie recht niedergeschlagen und muthlos zu machen. Er ließ sie in ihre Zelle hinein laut die Borte vernehmen: "Die gelehrten, durch Schriftweisheit und den heiligen Geist erleuchteten Brüder sprechen ihr Bedenken über dich aus, weil sie wohl einsehen, daß dein ganzes Leben, deine Offenbarungen und Tröstungen, welche als göttliche erschienen, Richts als Trug und Täuschung seyen."
- 6. Margareth, die erfahrne Kämpferin, wendete sich sogleich unter Thränen zum Gebete und rief: "D herr Jesus Christus, dem ich allein zu folgen verlange mit redlicher und lauterer Gestinnung, den ich allein liebe, um deffentwillen ich meinen Leib schonungslos behandle, und Alles, was unter dem himmel ist, verachte, und an dessen Schrift ich, soviel meine Einfalt von den Predigten deiner Söhne fassen kann, treulich glaube, hilf mir Weinenden und Schmachtenden in dieser neuen Lage der Bedenken und Sweifel."

<sup>3)</sup> Circa visitationem meam. Vit. c. V. 91.

<sup>4)</sup> Die Beilige betrachtet biefe Bulaffung ale eine Onabe, weil fie ihr ju größerer Beiligung biente.

Und der herr fprach: "Warum weinst du?" Sie aber: "O mein herr, der du Alles weißt, bevor es geschieht, du weißt wohl, daß ich nicht anders thun kann, da ich einestheils mit unsichtbaren Feinden, die gegen mich streiten, zu kampsen habe, anderntheils die Brüder, denen du mich empsohlen haft, durch ihr Bedenken mich erschrecken."

Um die Kleinmuthige zu tröften, hielt er fich felbst ihr als einen Spiegel dar und sagte: "D Tochter! Bundere dich nicht, wenn die Brüder über dich verschiedene Meinungen und Bedenken haben. Saben ja auch in Betreff meiner, des wahren Gottes, des Sohnes Gottes, Einige geglaubt, Einige aber gezweifelt." Dieses Wort tröstete sie reichlich, ftarkte sie, machte sie bereit, alles harte und Raube zu ertragen.

7. Margareth konnte ihren Liebesschmerz nicht verhehlen. Sie weinte und seufzte viel bei Tag und Nacht. Und dieses ihr Weinen übte auf manche Gemuther eine magnetische Kraft. Es kamen öfter Frauen der Nachbarschaft und behorchten sie an der Thure ihrer Zelle, und es ergriff sie eine Gewalt und riß sie fort, daß sie ebenfalls weinten und Gott lobten.

Da ereignete fich eines Tages, daß eine gewiffe Frau fich berufen glaubte, Diefe Berfonen fortzuweifen. Mit lauter Stimme, ja fcreiend fchaffte fte Diefelben fort. Dieg nahm eine berfelben febr übel und brach in laute Schmabworte aus, fo daß man fie auch in der Belle boren fonnte. Margareth betrübte fich febr Darob und fandte fogleich ihre Genoffin binaus, um das ergurnte Beib einzuladen, hereinzufommen und die Racht bei ihr bingu-Allein das Beib, welches vermuthlich der Meinung war, jene Wegweisung fen auf Bebeiß Margarethens gefchehen, achtete nicht auf die Ginladung, und fcmabte über fie, als mare fie befeffen. Margareth demuthigte fich darob und befannte fich als ichuldig, und fucte fie mit den allerfreundlichften und liebreichften Worten zu bewegen, fie moge boch ju ihr hinein in die Belle Da Alles Richts verhalf, bat fie diefelbe: "Erlaubet mir, daß ich euch in ener Saus folge und bei euch bleibe." Allein Die Emporte batte feinen Ginn fur Diefen Untrag ber Liebe, und wies ibn gurud, wie ben vorigen. Unter Schmabungen entfernte fte fich.

Die Dienerin Gottes aber, Richts als Liebe athmend, beruchigte sich nicht damit, sondern sandte ihr das Nachtessen, das man ihr überschickt hatte, in ihre Wohnung nach, voll des dringenossens, die Lippen füssen zu dürfen, die wider sie geredet hatten. "Denn," sagte sie, "es deucht mich die süßeste Erquickung, wenn ich auf was immer für eine Weise Etwas aus Liebe zu Jesus Christus leiden kann."

8. Margareth versenkte sich häusig in die Betrachtung des Leidens Jesu und durchwanderte täglich die einzelnen Scenen dieses Leidens, besonders aber an Freitagen. Um Charfreitage aber war sie ganz trunken von Liebes und Reueschmerz, und ergoß diesen Schmerz in Thränen und Klagen selbst auf der Gasse, wenn sie umberging und die Kirchen besuchte. Mit geschornem Haupte und gleich einer Mutter, die ihr versornes Kind beweint, so ging sie klagend und weinend umber. Sie that sich darin keinen Einhalt, außer insoferne es ihr das Ehrgefühl und die Schen vor den mindern Brüdern gebot.

Es fragte fie der Erlöfer einst bei folder Betrachtung und Beklagung feines Leidens: "Wenn du in nächtlichen Stunden, wo Alles mit Kinsterniffen bedeckt ift, in einer waldigen Ginöde, voll von lauernden und nachstellenden Feinden wärest, da würdest du es wohl unterlaffen, nach mir zu laufen?" Sie aber erwiederte: "Ich glaube, mein Herr, es wurde mir geben, wie einem Rinde, das der rufenden Mutter entgegenzukommen verlaugt. Bor Berlangen, zu dir zu kommen, wurde ich sallen auf dem Wege, jedoch über die Kräfte laufend ganz und gar am Leben verbleiben."

Christus fand ihr Berlangen lobenswerth, aber nicht vollfommen. Er sagte zu ihr: "Tochter! warum willst du auf Erden
das Paradies haben, da ich es doch meinem, mit der Gottheit
vereinigten Leibe nicht gegeben habe? Erwarte das nicht; es
wird dir auf feine Beise zu Theil werden. Du willst es dem
Petrus gleich thun, der in Anschanung meiner Herrlichleit auf
dem Berge Thabor ganz trunken im Geiste drei Zelte bereiten
wollte, nicht wissend, was er redete, indem er ungewohnter Sußigfeit voll war. Gleichwie ich nun ihm nicht gewährte, was er
begehrte, so wirst auch du das Baradies, das ich dir im Bater-

lande geben werde, nicht ichon auf dem Bege, ber bahin führt, besitzen."

Da diefe ausermablte Secle Richts wollte und fuchte, 9. als Jefum Chriftum, fo gab es fur fie auf Erden fein größeres Leiden, als wenn Chriftus ihr zeitenweife feinen Eroft entzog, und fie ben Schmachen und Rrantheiten, den Berfuchungen und Unfechtungen, wie ein Schifflein den Binden und Bellen bes Da feufste fie mit Thranen: "Bo ift boch Meeres, überließ. beine über Alles fuge Wegenwart, ohne welche ich in ber bitterften Bitterfeit lebe? Beiliger Bater! einziger Bater! Bater ber Barmbergigfeit! warum verlaffeft bu mich, ba ich am täglichen Rieber leide und fein Arzneimittel verlange, ale dich? verlaffeft du mich, o mein Befchuter, mahrend ich tampfe mit den Reinden, die mich fichtbar mit mancherlei Geftalten und Gebilden umlagert haben? Wohin will ich mich verbergen? Welchen Sieg im Rampfe werde ich ohne bich erlangen?"

Da erwiederte Margareth getrost: "D Gerr! auf welche Weise ich mag mit Trübsal geschlagen werden, ich werde dich loben, ich werde dir unzertrennlich anhangen. Weil ich aber ohne dich, durch den Alles lebt, nicht leben kann, so verlaß mich nicht!"

10. Da sie einst von großer Furcht eingenommen war und fast Todesnöthen erlitt unter dieser Zuchtruthe, suchte sie der Beichtvater zu trösten, und sagte ihr, sie möge nur ihre hoffnung auf Gott setzen, indem die seligen Bewohner der himmelsstadt bei ihrem Ausgange vor ihr sich versammeln wurden. Raum hatte sie das Wort himmels stadt vernommen, ward sie im Geiste entrückt und sah die Mutter des herrn siehen zu ihrem Sohne als König des himmels, er möge ihre Seligkeit beschleu-nigen. Als sie wieder zu sich kam, fühlte sie nicht nur ein gesteigertes Verlangen nach dem Tode, sondern auch eine große

Buversicht. Die vorige Furcht vor der Strenge des Gerichts war vergangen; denn sie hatte Christum gesehen, wie er der mutterlichen Bitte gar holdselig die Zusage ertheilte.

# Fünfzehntes Sauptstüd.

Wiedererweckung des nachlaffenden Gifers.

1. Es ist wohl kein heiliger jemals gewesen, der nicht zeitenweise im Eifer etwas nachgelaffen hatte. Ift es ja Glaubenssas, daß ohne besonderen Gnadenvorzug, wie sich dessen die seligste Jungfrau Maria erfreute, Niemand längere Zeit ohne läßliche Sunde bleiben könne. 1) Umsoeher geschieht es, daß man im Eifer nachläßt.

Allein Margareth, die ein fo fcharfes Auge auf fich hatte, ward beffen immer wieder zur rechten Zeit gewahr und ermannte fich, raffte fich zusammen und faßte neuen Eifer. Der herr tam ihr dabei immer ganz auffallend zu hilfe.

Als fie einft nach ber Octave ber Erscheinung fich auf bas Rene ermunterte gur Betrachtung bes Leibens Befu, und bon ber erften Stunde nach Mitternacht bis jum Morgen in Betrache tung der einzelnen Leiden gubrachte, fühlte fie fich mehr als je vom Schmerz der Liebe ju Befu und des innigften Mitleide mit Maria, ber Schmerzensmutter burchdrungen. In Diefem Mugenblide fprach der herr zu ihr: "D meine Tochter! Golange bu neben dem Rrenge geftanden, babe ich dich mit vielen Gnadengeschenfen bereichert, und ich murbe bich mit noch größeren befcentt baben, wenn bu bich nicht vom Rreuge entfernt batteft. Darum faume nicht, in gewohnter Beife jum Rreuge gurudaufebren, wo du von Mitternacht an bis gur neunten Stunde mit unversieglichen Thranen zu fteben pflegteft. Du weißt es, wie ich bich mit anmuthreichen Tugenden und geiftlichen Gaben ichmudte, wie ich dich mit dem Lichte der Babrheit, fowohl fur dich, als für Undere, erleuchtete, und in den mancherlei Berfuchungen mit

<sup>1)</sup> Rad ber Meinung ber Theologen ift bamit jene läftliche Gunde gemeint, bie man aus Mangel an Ueberlegung begeht.

neuer und unaussprechlicher Starte ruftete. Saume alfo nicht, ju meinem Rreuge gurudgutebren, wo ich bir mit voller Gufe nicht blog die fruberen Gaben, fondern noch größere verleiben werde. Deffne bein Berg niemals bem Rauche ber Berfuchungen (bem Dufte der Lodungen und Reize) und eröffne dem Beichtvater beine Fehler und Mangel, Die Dir bein Gemiffen vorwirft, indem du die Schuld nicht blog berührft, fondern offen barlegft. 2) Du hatteft Die Bewohnheit, mein Leiden in lauter Stimme und untröftlichem Beinen auszudruden; nun aber haft bu bir aus Furcht vor den üblen Rachreden Derjenigen, Die bein Weinen als Eitelfeit anfeben, ein gangliches Stillichweigen auferlegt. Saume alfo nicht, ju bem fruberen Beinen gurudgutebren. Lag mein Leiden um der falfchen Auslegung der Beltleute willen, Die Das Bute, das durch mich gefchieht, für eitel und ftraflich erflaren, nicht in ber Reble fteden, und verbirg es nicht. ben Rachften feineswegs, wenn bu von beiner Seite feinen Unlag jum Gundigen, fondern vielmehr jum Berdienfte gibft. Du mir, beinem Schöpfer und Erlofer, allein zu gefallen verlangft, fo unterlag es nicht, mein Leiden unter gartlichen Liebesthranen, durch welche du Gnade erlangen und feinerlei Schaden erleiden wirft, gu betrachten und zu verfunden. Denn wenn bu es machfam und unablagig mit berg und Stimme burchgebeft, fo werde ich alle beine Bitten als gutiger Bater annehmen, und werde bich erleuchten, und dir nicht nur gu beinem, fondern auch Underer Beften gar Bieles offenbaren."

3. Auf diese Weisung hin brachte fie die Zeit von der Mettenstunde bis zur ersten Stunde des Tages in weinender Betrachstung des Leidens Jesu zu, und sagte bei jedem einzelnen Leiden: "Bu Solchem hat das Band der Liebe zu uns dich, o herr! beswogen."

Der herr aber, der sich erfreute an ihrem erneuerten Eifer, sagte zu ihr: "D Tochter! Du hast gesagt, die Liebe zu euch Menschen habe mich bewogen, zu leiden, und aus Eifer für eure Seelen habe ich gethan, was ich that: so wiffe denn, gleichwie ich unter der größten Bedrangniß dich gesucht habe, so sollst auch

<sup>2)</sup> Nunquam palpando, sed diligenter eviscerando.

bu unter vielen Bitterfeiten und Trubfalen mich fuchen. Bereite Dich alfo auf febr große Erubfale. Denn gleichwie bein eitler Bandel einft laut gegen mich gerufen bat burch die Bungen ber Miderfpenftigen in den Rleden, in den Balbern, auf den Biefen, in den gandbaufern, fo follft du auch nicht aufhören, meinen Bandel jum Beften der Gunder laut auszurufen, und ju ergablen, bag ich in Diefem Leben immer in Arbeit und Dubfal gelebt babe aus Liebe jum menfchlichen Gefchlechte. Der es aber fich berausnimmt, wider dich ju murren, der wird mich fcwer beleidigen, bu aber wirft mir gefallen. Rufe alfo, o Tochter! daß ich aus Liebe ju euch Menfchen aus dem Schoofe des Batere in ben Leib ber Jungfrau - Mutter berniedergeftiegen bin, als fie, Die Berrin Des himmels, eine Magd fich nannte. Rufe aus die Marter ber Befdneidung, Die Anbetung der Beifen, Die Opferung im Tempel in den Armen meines alten Simeon, Die Berfolgung burch Berodes, Die Flucht nach Egypten. Rufe, daß ich, die bochfte und ewige Beisheit, als Rindlein in ber Rrippe liegend gemimmert, por ben hirten und Beifen aber, Die mich anbeteten, gefdwiegen babe, ich, ber ich ben Mund ber Stummen Rufe aus meine Armuth, und wie ich im Alter von eröffne. 12 Jahren unter ben Lehrern gurudblieb, fie fragend und unterrichtend, mabrend meine Mutter unter grengenlofen Schmergen mit Thranen mich fuchte bei ben Bermandten und Befannten. Rufe aus, daß ich, der Schöpfer und herr aller Befen, ber ich Die himmel mit ben Sternen gefcmudt babe, mir felber gum Bebrauche Richts vorbehalten babe, als ein Rleid und Fuffohlen. Rufe aus die Berufung ber Junger und die Bunderwerte, und fage, baß ich die Blinden erleuchtet, Die Ausfätigen gereinigt, Die Bichtbruchigen geheilt, Die von ben Teufeln Befeffenen befreit, Die Todten auferwedt babe. Rufe aus Die Erwedung Des Lagarus auf die Bitten feiner Schweftern. Rufe aus die vaterliche Liebe, Die ich gegen jenen Gichtbruchigen hatte, ber lange am Teiche geharret. Und wiffe: Gleichwie man gemurrt bat über meine Bunder und Lehren, fo werden fie auch fedlich über Die mindern Bruder, beine Bater, murren. Aber gleichwie ich wegen ber Borte ber Berleumder niemals abgelaffen habe von meinen guten Berten, fo follen auch die Bruder fich um der übel Rachredenden willen nicht ihren heiligen Werken entziehen, die fie für mich thun. Rufe aus, daß ich ermüdet von der Wanderung am Brunnen durstete und da mit dem Weibe ein langes Gespräch hatte und durch sie, die Samaritanerin, die Samaritaner bekehrte. Rufe aus, daß ich mit Zöllnern und Sündern und Pharifäern aß und beim Gastmahle eines solchen mit der weinenden Magdalena schonend versuhr, um den Sündern Hoffnung auf Vergebung einzuslößen. Rufe aus, daß ich mich habe von Demjenigen, der es fürder nicht verdient, mich zu sehen, versuchen und dem Körper nach tragen lassen."

"Rufe aus, daß ich in meinen angeftrengten Arbeiten Schweiß vergoffen, und in Leidensfurcht fogar Blut gefdwitt habe. Rufe Alles aus, mas du von mir in Betreff meines lebens und Ban-Rufe abermal aus meine fcmabliche Reil-Dels vernommen baft. fchung und Verfaufung. Rufe aus das Abendmahl, bas ich mit Den Jungern bielt, und wie demuthig ich ihre Suge wufch. Rufe aus, wie ich mit einem Ruffe verrathen, gebunden, in bas Weficht gefchlagen, an den Saaren gezogen, im Befichte verhüllt, und verspottet wurde von Jenen, die ich wunderbar und machtig aus Der egyptischen Sflaverei berausgeführt batte. Rufe aus, baß Biele gelaufen find, mich leiden ju feben, nicht aber um Mitleid ju haben, fondern um fich ju erfreuen an meinen lebeln. aus, daß ich entblößt und gegeißelt, mit Badenftreichen gefchlagen und mit ben Speichelwurfen gottlofer Menfchen entftellt murbe. Rufe aus die Berurtheilung jum Rreuge, die Rronung mit Dornern, die Rohrschlage, die Bevorzugung des Aufrührere und Morders Barabbas und Die Richtschonung Des schuldlofen Ronigs, ben fie furz vorber mit 3weigen geehrt hatten. Rufe aus bie Besteigung des Rreuges, Die Genoffenschaft ber Schacher, Die Barte ber Ragel, die ich an den garten Banden und Sugen er-Rufe aus, daß ich meinen Rreuzigern verziehen, ben Schächer aufgenommen, Die Jungfrau Mutter dem jungfraulichen Junger Johannes empfohlen habe. Rufe aus, wie mein Berg unter folden Bedrangniffen gang austrodnete und wie fie ihrem Rufe weinend Durftenden herrn einen Gallenbecher Darreichten. aus, daß auf dem Rreugeslager bas mit Dornern durchbohrte und burch Schlage erfrantte Saupt feine Stelle fand, fich niederzulaffen.

Rufe aus, daß ich meine Seele in die Sande des Baters empfahl, das haupt zur Bruft neigte und den Leib entseelt am Rreuze ließ, während meine Mutter in die tiefste Trauer versenkt war. Rufe aus, wie die Unbarmherzigen und Grausamen, nachdem ich den Geift aufgegeben hatte, meine Seite mit der Lanze durchtießen, woraus das Blut und Wasser deiner Erlösung hervorquoll. Ich will aber, daß du bei jedem Werke meiner so großen herablassung sagest, nur die Liebe zu den Seelen habe mich bewogen, alles Dieses zu thun."

# Sedzehntes Sauptstüd.

#### Die fortlebenden Areugiger Chrifti.

1. In der beiligen Baffionszeit - Das Jahr ift nicht genannt -, da Margareth mit vielen Thranen nach ihrem Beilande rief, ließ er fich liebevoll ju ihr hernieder und ergoß fein Berg in Rlagen wider die Gunder. "Sieh boch," fagte er, "mit bem Auge beines Beiftes, und ichaue, wie ich vom menfchlichen Befcblechte beständig gefreuzigt werbe. Damit du aber meine Unbilden leichter erkennen mogeft, fo will ich dir zeigen meine Rreugiger. Wer find Jene, Die mich verrathen, wie Judas? find es fürmahr, die ba reden, lachen, effen, trinfen und ichlafen mit den Mitmenfchen, fie aber um Gelb dem Tod überliefern. Ber find Diejenigen, Die mich ausziehen und das loos über mein Bewand werfen? Die Stragenrauber. Wer find Jene, Die mich jest unter Untlagen ju Bilatus fubren? Die Richter, Die auf faliche Beweife bin entweder felbft verurtheilen oder verurtheilen Wer find Jene, Die fest meine Baare ausraufen? Goldschmiede, Sandelsleute und Sandwerfer, Die aus Beig auf mancherlei neue Beifen des Gewinnes bedacht find. Jene, die mich an die Gaule binden und graufam geißeln? Jene, welche die leute binden, geißeln, verftummeln, damit fie ein Lofegelb geben, bas ihre Rrafte überfteigt; in gleicher Beife Die Diener der Berichtshofe. Ber find Jene, die mir ohne Unterlag Badenftreiche geben? Bene, Die in beutiger Beit gewaltsam Sand an Die Ordensleute und Rleriter legen. Denn wer fie mit Unbild

berührt, felbst wenn fle es verdienen, der berührt meinen Augapfel. Wer find Jene, die mir ben Bart auszuraufen fich nicht fcbeuen? Jene elenden und von der hoffnung der Geligfeit ausgefchloffenen Bucherer find es. Wer find Jene, welche mir bas fnappe und furge Rreug gimmern, an welchem bas Sanpt fein Rubelager findet? Es find jene Land Bertrummerer, Die ibre Mitburger aus ihren Baufern verjagen und zwingen, zu betteln, gu ftehlen, ju rauben und ju buren, jest ba, jest bort. find Jene, die da wuthend rufen: "Rreugige, freugige ibn!" find jene ungerechten Befetgeber und Rathe, Die Befete machen wider mein Befet oder die gegen ihr Bewiffen oder aus (ftraflicher) Untenntniß fagen: "Es gefchebe." Ber find Jene, Die mein Angeficht verhullen? Es find die Chebrecher und Surer. Ber find Jene, Die fich nicht icheuen, mir in bas Angeficht zu fpeien? Es find Jene, Die meinen Ramen laftern und ihr Angeficht mit Schminke bemalen. Wer find Jene, die mich mit Rageln an bas Rreug heften? Die Falfcmunger. Wer find Jene, die mit Balle, Mprrhe und Effig mir den Todestrant reichen? Es find Jene, Die fich durch das Lafter, das ohne Ramen ift, gegen die Ratur verfündigen. Ber find Jene, die mich am Rreuge verhöhnen und verlachen? Bene, Die meinen Leib auf dem Altare feben und nicht glauben. Wer ift ber Berodes, ber mich verfpottet? Jeder fcblechte Borgefeste."

2. "Und wiffe, Tochter! daß ich heute unter den Christen mehr Juden, die gegen mich sind, sinde, als vor Pilatus zur Zeit meines Leidens. Zene bemühten sich, mir den leiblichen Tod zu verursachen; diese aber erneuern in meinen Gliedern durch ihre so oft wiederholten Sünden die Bunden in der Art, daß man kein Recklein, so groß als eine Radelspise, ohne Bunde treffen könnte, wenn auch der Leib, den ich von der Jungfrau genommen, so groß als die Welt wäre. Und warum das? Dabe ich sie nicht nach meinem Ebenbilde gestaltet, da sie nicht gewesen? Dabe ich sie nicht in das Paradies der Wonne und Lust geset? Dabe ich ihnen nicht meine Gebote gegeben?"

"Sie haben das Gebot übertreten und ich bin gekommen, es für fie gehorfam zu beobachten. Sie haben die herrlichkeit verloren und ich bin ihres Elendes theilhaftig geworden. Sie baben den himmel verloren und ich bin fur fle gur Erde berab. gestiegen. Gie baben fich verwundet, und ich habe fie mit meinen Bunden gebeilt. Gie haben die Gugigfeit der Gnade und Berrlichfeit verloren, und ich babe fur fie ben bitteren Erant gefoftet. Sie baben Die fonigliche Rrone verloren, und ich babe fur fie eine Dornenfrone getragen. Rlein bin ich geworden, um fie groß ju machen; gehungert babe ich, um fie ju fattigen; gearbeitet, um ihnen Rube ju verschaffen. Auf daß fie großer Chren genogen, babe ich zu ihrem Beile große Schmach auf mich genommen. Ermage, o Tochter! ob das menfchliche Befdlecht nur die geitlichen Boblthaten, Die ich ibm bienieden erweife, ju bebergigen vermoge, ich will gar nicht reben von ben geiftlichen und ewigen! Warum alfo erneuern die Ronige und Gewalthaber, Die Richter und Rotare, Die Ortevorftande und ibre Beamten, Die Juden, Die Saragenen und übrigen Rationen meine Bunden? 3ch wurde ihnen doch Alles, mas ich ihnen verlieben habe und in Butunft verleibe, fegnen, wenn fie fich ber Lafter enthalten wollten. Allein fo allgemein ift die Belt mit gaftern beflect, daß man taum unter Taufenden . . . "

3. Der herr fagte zu ihr: "Du suchst mich, o Tochter! häufig, als hatte ich mich von dir entfernt, mit sehr bitterm Weinen; allein wenn du einzig nach mir verlangst, warum kehrst du nicht zum Kreuze zurud, an welches du mich so oft geheftet haft?"

Dieses Wort verwundete, schreckte und beschämte sie so sehr, daß sie sich nicht getraute, zu ihm, dem heißgeliebten, zu beten und ihre Augen zu erheben. Allein Christus erbarmte sich des niedergeschlagenen Schäschens und flößte ihm Bertrauen und Zuversicht ein. Er sagte: "Ohne Zweisel hast du mich sehr oft gestreuzigt; allein nachdem du dich zu mir bekehrt und das Kleid des dritten Ordens deines Baters, meines geliebten Franziscus, aus den händen des Guardians der mindern Brüder genommen und dich voll Andacht ihrem Befehle übergeben haft, so hast du meine Wunden gesalbt und mit dem bittern Leide deines Perzens mich von der Kreuzespein herabgenommen, und niemals wieder dahin zurückversett."

4. Als fie einmal in ihrer Belle allein verweilte und mit Seufzern ihren Brautigam Chriftus suchte, fagte fie: "Gib bich

mir wieder, bochfter Gott! Gib bich mir wieder, o mein Liebhaber! Bib dich mir wieder, o mein Erlofer! Bib dich mir wieder, o mein Brautigam, weil ich ohne dich feine Rube finde!" Da fühlte fie ploglich den tiefften Frieden der Seele, und ber Berr fprach: "Ich bin jener bein Beiland, ber ich bich vom Todeburtheile gurudgerufen habe, querft am Rreugesgalgen, bernach, wo ich dich gur Buge berufen, wie Matthaus und Dag-Denn gleichwie Jene mir treulich nach ihrer Befehrung gefolgt find, fo wirft auch du mir folgen, burch viele Erubfale gedemuthigt und burch Widerfpruche bedrangt. Doch wirft du nicht gleich Jenem (Matthaus) burch blutiges Marterthum aus Diefer Belt geben. Und gleichwie man über Magdalena gemurrt bat, daß fie Schmud und Bierde verachtete und voll Inbrunft mir folgte, fo werden auch dich Biele verlachen, ba du mir folgft. Aber fummere bich nicht darum; benn du bift meine Tochter, meine Beliebte, meine Schwefter, Die ich vor allen Frauen, Die jest auf Erden find, liebe. Gen daber ftart und ermanne bich! Denn wenn auch die Beinen fich mehren fur bich, es wird auch Die Gnade fich mehren. Und fage nur beinem gafttrager, bem Bruder Giunta, er moge bem Bruder Johannes 1) Beifung geben, daß er inständig fur bich bete, weil beiner Beinen foviele fepn werden und ein folder Berdacht und Argwohn über bich entfteben wird, daß beide oft von 3meifeln über dich eingenommen fenn werden. Biele werden an dir zweifeln bis zu beinem Sinfcheiden. Bei beinem Ende werde ich bich ficher ftellen und bu wirft Bielen Eroft und Gnade jurudlaffen. Denn du bift, o meine Tochter! als ein Licht in ber Finfterniß aufgeftellt, und ich will, daß bein Leben bagu Dienen foll, meinen Glauben gu befeftigen, wie jenes beines Baters Frangiscus, Der ein Erneuerer meines Glaubens und meiner Rirche- mar. Denn ich habe bich als einen Spiegel für die Gunder gur Buge berufen, wie Matthaus, den Bollner. 3d will nicht, o Tochter! daß du beinen Beinen nachgrubelft ober fie nenneft, fondern neige bich mit ihnen zwischen die Arme meiner Liebe. Jene Gefährtin, Die bu haft, wird bich betruben, weil fie

<sup>1)</sup> Er war auch ihr Beichtvater.

Die Borfchrift in Betreff bes glafernen Gefages und ber Borte nicht beobachtet."

5. Und wiederum fagte der herr: "Ich werde es zulassen, daß du von Bielen geringgeschäßt und verleumdet wirst, aber es wird die Zeit kommen, wo sie es berenen werden. Fürchte ihre Berleumdung nicht, weil die Gnade, die ich dir verleihe, sich nicht mindern wird. Du sagst, deine Beinen dunken dich sehr angenehm und lieblich und süger als honig, wenn du weißt, daß sie mir, deinem Schöpfer, genehm seven. Und ich antworte dir: Gleichwie schon dein Beichtvater, Bruder Ginnta, zu deinem Trost es ganz richtig gesagt hat, dein Fasten und dein Essen, deine Wachen und dein Schlasen, deine Andern und dein Schlasen, deine Aube und deine Anfectung, deine Arbeit und dein ganzes Leben gefällt mir, weil du Alles auf mich zurücksührst und für mich beabsschießt. . . "

### Siebenzehntes Sauptstüd.

Reine Tiebe ju Chriftus. Beilfamkeit der Furcht bei der Tiebe.

- 1. Am Borabend bes 22ften Sonntags nach Bfingsten ward Margareth nach dem Empfange des Leibes Christi mit großer Süßigkeit heimgesucht, indem der Herr so vertraulich mit ihr redete, als ware ste nicht mehr auf dem Wege der Bilgerschaft, sondern schon am Ziele. Er hieß sie dabei, weil ihr Leib von vielen Abtödtungen sehr matt war, ihr Haupt auf das Kopftissen lehnen, und gab es ihr durch Alles, was er sagte, zu verstehen, wie wahr er durch die Propheten gesprochen: "Es ist meine Lust, mit den Menschenkindern zu spielen.")
- 2. Die Dienerin Gottes, die Riemanden als Chrifto zu gefallen wünschte, fagte: "D mein Derr! wenn auch die Beinen,
  die ich erdulde, über meine Rrafte geben, so halte ich fie doch
  für Richts, weil sie dir genehm sind. Es gefalle dir, o mein Derr! das Berlangen meines Derzens, welches ich auf dich geset

<sup>1)</sup> Spriichw. 8, 31.

und gerichtet habe." Und ber herr antwortete: "D Tochter! ich erfreue mich febr an ber lautern und reinen Liebe."

- Raum hatte Margareth Diefes Bort vernommen, als fie begierig flebte: "D Berr! Lebre mich Die lautere und reine Liebe gu bir, die Riemand jemals haben fonnte, als von bir, ber Urquelle aller Guter." Und bem beißen Berlangen entsprach ber herr und zwar auf eine gar anmuthige Beife, indem er ihr Das, mas fie munichte, in ihrer eigenen Geele ale vorhanden zeigte. "Billft bu," fagte er, "bag ich bir bie Beichen ber lauterften Liebe, die in dir find, zeige?" Gie fagte: "Ja." Und er fprach: "Möchteft du nicht gerne fterben aus Liebe zu mir? Ift es bir nicht angenehm, beständig unter Thranen aus Liebe ju meinem Ramen zu faften? Beobachteft bu nicht die größte Armuth aus Liebe ju Dem, ber fur bich arm und nothleidend geworben ift? Fliehft du nicht gerne Die Unfprache ber Weltleute, Damit du um fo leichter bich mit mir, beinem Gott, vereinigeft? Burbeft bu nicht gerne jede Art ber Beinen aus Liebe zu mir auf bich nehmen?" Und Margareth erwiederte: "D mein herr! Richts ift fo befcmerlich, fo bart und fo raub, was mir nicht leicht wird burch Die Liebe Deines fußeften Ramens. Aber bu laffest mich in fo großer Furcht, daß ich glaube, ich fen entblößt von all diefem."
- 4. Da gab ihr der herr einen liebreichen Aufschluß auch über diesen Gegenstand ihrer Rummerniß und Sorge. Er sagte: "Diese peinliche Furcht, die du bei dem Berlangen nach mir hast, dient zur Abzahlung der Schulden deiner Seele. Zweiste aber nicht, daß alles dir Berheißene in Bollzug sommen wird, und du wirst in meinem Baterhause groß seyn, wenn du die Beinen ohne Murren und Klagen aushältst. Salte die Art und Weise sest, die du bisher in deiner andern Bein sestgestalten haft, und ich werde dir den Stand deiner Beleidiger offenbaren."
- 5. Margareth, die es erkannte, daß alle Leiden diefer Zeit in keinen Bergleich kommen mit der kunftigen herrlichkeit, die an uns offenbar werden foll, sagte nun: "D mein herr! Wie könnte ich so hoch stehen, die ich durch meine Schuld tief unter den Uebrigen stehe, und nichts Gutes in meiner Seele wahrnehme, das mir Bertrauen gabe?" Und der herr antwortete: "Kann denn ich, der herr Aller, nicht aus meinen Schapkammern einem

Beden geben, soviel mir beliebt? Sage du mir also nur, ob du jest gesättigt feuft von der überreichen Suße meiner Bertraulicheit?" Und Margareth sagte: "D mein Herr! Ich gestehe in Wahrheit, wo immer du bift, da ist das Paradies. Ungeachtet bessen glaube ich doch nicht so von dir je gesättigt zu werden, daß die Sättigung nicht neues Begehren erzenge, außer in der himmlischen Herrlichseit der Seligen; denn die grenzenlosen Freuden Derer, die dich koften, ziehen die gläubigen Seelen, die noch in Furcht stehen, mächtig an."

- 6. Da sagte der herr: "Glaubst du fest und bekennest du, daß Ein Gott sen in der Wesenheit, Bater, Sohn und heisiger Geist?" Und sie erwiederte: "Gleichwie ich glaube, daß du Einer in der Wesenheit und dreieinig in den Personen bist, so wunschte ich, daß du mir von Dem, was du mir versprochen haft, volle Sicherheit gabest." Und der herr erwiederte: "D Tochter! Solange du (hienieden) lebest, wirst du diese volle Sicherheit, die du mit Thranen verlangst, nicht haben." Und Margareth nahm sich das herz, zu fragen: "haft du denn, o herr! auch die heiligen in diesen Zweiseln gefangen gehalten, in denen du mich hältst?" Und der herr sagte: "Ich habe meinen heiligen wohl Muth und Stärke in den Peinen gegeben; aber volle Sicherheit hatten sie nicht, ehe sie in das Baterland gelangten."
- 7. An einem Sonntag inner der Octave der Erscheinung des herrn fühlte sie sich in der Trunkenheit heiliger Liebe und Wonne wie außer sich. Sie ging fort ans ihrer Zelle, um Jesum zu suchen, dessen doch ihr herz ganz voll war, und lief bis zum Kloster der Franziscaner. Sanst weisend führte sie ihr Beichtvater wieder zurud. Die Trunkenheit aber dauerte fort, und da war es, daß sie Jesum sagen hörte: "Du willst eine Tochter der Milch seyn, aber du wirst eine Tochter der Galle seyn durch die Peinen, die du seiden wirst. Aber dadurch wirst du meine auszerwählte Tochter und Schwester und mir ähnlich werden. Denn zu deinem größeren Rugen habe ich beschlossen, mich dir manchmal zu entziehen, weil ich aus dir machen will, was aus dem Golde gemacht wird, das man in den Schweszen wirst, indem ich deine Seele reinige von allen Ungeschlachtheiten und Anstößen, welche du in der Welt dir haft zu Schulden kommen lassen. Aber ich

fage dir, deine innige, ausnehmende und reine Liebe, die mit inbrunftigen Bitten und Thränen mich allein sucht, bewegt mich, dir Barmherzigkeit zu schenken."

- 8. Da antwortete Margareth: "O mein Herr! Ich siehe zu deiner Majestät, mir gnädig zu gewähren, daß ich überall und immer dir diene, dich liebe, dich beständig lobe, ohne in Gedanken, Worten und Werken zu sehlen. Denn so süß und lieblich ist dein Name in meiner Seele, daß ich niemals der Galle mich weigere, weil du sie am Kreuze für mich gekoftet hast." Und der Herr sagte: "Wenn der grimmigste deiner Feinde, der Lucifer, zu dir aus der Hölle sommen dürste, er würde sogleich kommen, um dich zu überlisten. So sehr aufgebracht ist er gegen dich ob des Gnadenstandes, in den ich dich gesetzt habe. Ja, o Tochter, du wirst gut geschütt werden. Denn wenn ich auch von dir zurücktrete, insoserne es den Genuß der Wonne und Freude betrifft, wie du sie jest kostes, so werde ich doch immer bei dir bleiben vermöge meines Schuzes und meiner Gnade."
- 9. Als fie am Beginne der heiligen Fastenzeit, am Freitag vor dem ersten Sonntag Quadragesima, sich sehr niedergebeugt und in großer Bedrängniß des Geistes befand, suchte sie der Beichtvater voll Mitseid zu trösten und las ihr deßhalb Einiges vor von den Berheißungen, die ihr der Perr gemacht hatte. Es verfehlte nicht seinen Zweck. Sie faßte wieder Muth und Bertrauen, und sagte zu ihm: "D Bater meiner Seele, helfet mir doch eine recht genaue Beicht ablegen, damit ich meinen Schöpfer, nach welchem ich bis zur Ohnmacht mich sehne, empfangen möge."
- 10. Als sie gebeichtet und andächtig den Leib des herrn empfangen hatte, war alles Leid und alles Weh von ihr genommen. Jubelwonne erfüllte ihre ganze Seele, und der Geliebte ihres herzens stimmte ein in diesen Jubel, indem er sagte: "Du bist nun meine Tochter in Freude, nachdem du so lange im Leid und in den Thränen verharrt bist." Margareth aber erwiederte: "O mein Herr! Guter heiland! Dieser Tag ist wahrhaft ein Freudentag zu nennen, weil meine Freude unaussprechlich ist, aber du hast mich solange fasten (nach dir hungern) lassen. Warum hast du dich mir, du einzige Liebe meiner Seele, solange verborgen und entzogen?"

11. Der Berr antwortete: "D Tochter! Da Die eben verfloffenen Tage jenes Kaften vorftellen, welches ich nach ber Taufe begonnen habe, fo wollte ich, bag bu in einfamem gaften bich mit mir vereinigteft. Weil aber Die gegenwartigen Tage jenes Raften anzeigen, welches Die burch ben beiligen Beift erleuchtete Rirche angeordnet bat, fo fcente und gemabre ich mich bir." Und Margareth erwiederte: "D Berr! Beil es beute Freitag ift, der fur dich fo überaus bitter gemefen, fo munichte ich feine fo munderbare Rulle der Troftungen ju baben, feine folden Freuden zu empfinden, fondern bir, meinem Ronige und Gott, ale dem Gefreuzigten Gefellichaft gu leiften. Denn bn baft mir Diefen Tag fo lieblich gemacht, daß ich aus beiner fugen Unfprache noch niemals eine fo große Buverficht und Freude geschöpft babe. Bergeib mir beghalb, o liebenofter Trofter, bag ich fo gutraulich mit bir gefprochen babe."

### Achtzehntes Sauptstüd.

Alage Chrifti über die Sünden der Bolker. Entzückung.

- 1. Der herr geht mit den Seinigen ganz eigene Bege. Er führt sie durch Feuer und Wasser, durch Freud und Leid, durch Licht und Kinsterniß; jest hinab in die Hölle, jest in den himmel; jest durch die Wüste, jest durch Garten voll Wonne; jest in vertraulicher Mittheilung seiner Rathschlusse, jest in Entziehung aller Einsicht und Erkenntniß. Er thut, wie es ihm gefällt, aber er thut es zum Besten des Menschen, den er nach dessen Fähigkeit zur Vollkommenheit bringen will. Wie oft läßt er Margareth schmachten in der Dede? Wie lange läßt er sie weinen und schreien im llebermaß des Berzeleids? Doch plöslich erscheint er mit einem llebermaß des Lichtes und des Trostes, für den sie nicht Raum sindet in der Enge ihrer irdischen Wohnung.
- 2. Es war in jenen Tagen der heiligen Fastenzeit, von der eben vorhin die Rede war, daß er sich zu ihr gar vertraulich herniederließ und mit ihr Worte wechselte, gleich als ware sie Mitglied des Rathes, in welchem die Angelegenheiten der Menscheit berathen

werden. Der herr klagte ihr, daß die Menschen so undankbar sepen, und sich den Lastern mit vollem Bewußtseyn und freiem Billen ergeben. "Sie, die ich nach meinem Ebenbilde gestaltet habe," sagte er, "sind zu Thieren geworden und suchen ihren Ruhm in Berken der hölle. habe ich mich nicht, um sie, frei zu machen, für ihre Sünden zum Sklaven gemacht? . . . Warum verachten sie mich, ihren Schöpfer, und machen sich neue Götter? Warum halten sie ihre Fesseln für lieblich und angenehm, durch die sie in die ewige Strase gezogen werden? Denn weg von mir, ihr Berkluchten, in das ewige Feuer, werde ich zu ihnen sagen. Da werden sie erschaudern, wenn sie sehen, daß die Seligen in das Reich gerufen, sie aber, eines so unendlichen Gutes beraubt, in das ewige Feuer geworsen werden."

- 3. Da fühlte sich Margareth von Mitleid ergriffen und flehte: "D mein herr! Gib doch nicht zu, daß dein Bolf zu so schrecklichen Strafen tomme." Und der herr sagte: "Die Teufel, von denen sich diese Menschen fesseln lassen, geißeln sie täglich und dreschen sie, wie man das Getreid auf der Tenue drischt. Denn sie sind ihnen zu Lastthieren geworden und erkennen nicht die großen Gesahren, die sie leiden. Jene (Teufel) aber, denen sie den Gehorsam versprochen haben, werden sie mit dem Gelde bezahlen, das sie in ihrem Reiche haben. Sie werden ihnen vermöge meiner Julassung Best und Krankheit geben, und ich werde es gestatten, daß Bolf und habschaft zu Grund geht."
- 4. Da rief Margareth voll des garteften Mitleids: "Gnade, Gnade, Gnade, o Berr, o Gott!"
- 5. Und der herr sprach: "Ich rufe fie, aber fie hören nicht meine Stimme, weil fie taub geworden. Ich fage dir: Wie rauh und hartherzig ein Mensch auch sep, wenn er nur nicht falsch und verstellt ist und kommt zu mir zurud, so werde ich ihn zu vollsommener Barmherzigkeit und Gnade aufnehmen. Auch sende ich ihnen meine Engel zum Schutze, die fie häusig anfeuern zu heilsamer Buße."
- 6. Da Margareth das Wort vom Dienste der Engel hörte, erlaubte fie sich eine Zwischenfrage an den herrn: "Lassen sich die glorreichen Engel auch zu den Sundern herab, um bei ihnen zu bleiben?" Und er antwortete: "Ihr Lastergeruch hindert sie

zwar, beständig bei ihnen zu bleiben; aber dennoch rufen fie ihnen häufig zu, fich der Gnade zu ergeben, und bemuben fich, fie zu meiner Barmherzigkeit zurudzuführen, worüber die abtrunnigen Engel sich betrüben und erbeben."

- 7. Und der herr fuhr fort in seiner Rede und gab Margarethen die Weisung: "Sage also den Brüdern (vom Orden des heiligen Franziscus), fie sollen häufig mein Wort predigen, und mit ihrem Unterricht die Ohren der Tauben öffnen und mit ihrem Beispiel die Blinden erleuchten."
- 8. Gine folche Mittheilung erschredte Margareth. Denn fie erinnerte fich ihrer gangen Armfeligfeit, und fab bis in ben tiefften Brund berfelben binab. In Diefem Gefühl Der eigenen Richtigkeit fagte fie: "D herr, allmachtiger Ronig! Das ift ja etwas gar Großes, was ich bore. 3ch finde aber in mir nichts Gutes, um beffentwillen du über die Unbilden ber Welt bei mir flagen follteft. Bober tommt benn biefe verwunderliche und unglaubliche Butraulichkeit?" Und ber Berr fprach: "3ch ergoge mich an beiner Demuth, Lauterfeit und Liebe. Und gleichwie feit gangem fein Beib gewesen, bem fo bobe Dinge gezeigt worden, fo ift auch jest teines tiefer gebeugt und betrübt in fich, ale bu. Aber fürchte Richts! Denn du weißt, daß ich bein Gott bin, ber bich befchutt." Und Margareth erwiederte: "Du bift mein Bater, mein Erlofer und bas mabre Licht, bem ich in meinen Beinen gu migfallen fürchte." Und ber Berr fprach: "Ueberwinde und gerreiß Die Beinen ber Furcht. Befenne nur ordentlich ben Umftand ber Gunden und unterlag nicht die Communion wegen ber mannigfaltigen Trübfale."
- 9. Auf diese Einladung jum göttlichen Tische ward fie im Geiste entruckt und vor den königlichen Thron der Mutter Gottes gebracht. Und sie redete mit Maria und Maria redete mit ihr, eine Gnade, deren sie sich bisher noch nicht erfreut hatte. Und Margareth dankte ihr und wendete sich nun auch voll Freude zu den Schannes, dem Täuser und dem Apostel, dem heiligen Bater Franziscus und der heiligen Katharina, und flehte sie an, für sie zu beten.
  - 10. Bahrend fie gang felig und übergludlich fich fühlte,

fagte der herr zu ihr: "Du verlangst immer im Stande des Friedens und der ewigen Ruhe zu sehn, und gedenkst nicht der Worte, die ich dir in jenem Jahre gesagt habe, als ich dich in diese Zelle einschloß, weil du an der Wunde meiner Seite gefäugt werden solltest. Da nun die Zeit naht, so bereite dich zu den vorherzgesagten Beinen."

- 11. Die gute Seele ließ sich das Wort gefallen, wagte es aber doch, zu fragen, ob diese Peinen zur Läuterung und Reisnigung der Schulden und Sünden, oder zur Erlangung von Gnaden dienen sollten. Und der herr gab ihr die tröstliche Antwort, daß ihre Schulden getilgt sepen, und die bevorstehenden Peinen bloß zur Vermehrung der Gnade und der Tugenden dienen sollten. Er schloß diese Anrede mit einer andern tröstlichen Nachsricht, indem er sagte: "Freue dich, o Tochter, über deine Mutter, für welche du gebeten hast. Denn obsichon sie zehn Jahre im Reinigungsorte zugebracht hat, so ist sie nun doch in der Herrslichseit des Paradieses."
- 12. Als fie aus Diefer Entrudung wieder erwachte, fuhlte fte fich wie verbannt in die Bufte. Beinend rief fie: "Ach, mein Berr, wo befinde ich mich jest? Denn wo ich deine fuße Gegenwart nicht empfinde, da vermeine ich in der Bolle ju fepn." Und ber herr fandte ihr ben Schupengel, ber fie troffete und ermunterte. Und fie ward gutraulich und fagte gu ibm: "D bu Engel Gottes, Befchuper meiner Seele, zeige mir boch, aus welchen Beiden Die volltommenen Ausermablten Gottes erfannt werden mogen. Und er antwortete ihr: "Derjenige ift ein volltommener Auserwählter, ber fein Berg gang und gar trennt von ben irdifchen Dingen und mit Gott allein vereinigt, fo bag er ju ihm ruft und feufzt von gangem Bergen Sag und Racht." Durch Diefe Untwort noch gutraulicher gemacht, fagte fie: "Fahre fort, mir die Tugenden der Ausermablten ju nennen, o Engel Gottes!" Und Diefer fagte: "Der Ausermablte bat folgende Ingenden: Erftens eine tiefe Demuth aus Liebe ju Dem, ber fich gedemuthigt hat bis jum Rreuge; zweitens die vollfommenfte Liebe; Drittens bewährt er das Bort: Selig find, Die jein reines Berg haben; viertens verläugnet, ja todtet er fich um Chrifti willen, nicht zwar mit Gifen oder in anderer (außerlicher) Beife, fondern

durch Abtödtung des eigenen Willens und durch die Bereitwilligfeit, den Tod für den Ramen Christi zu erleiden, wenn es die Zeitumstände zur Bertheidigung des christlichen Glaubens erfordern sollten. Zener auch tödtet sich für Christus, der seine Sinne durch Buse abtödtet. Fünstens hat der Auserwählte wahres Mitleid mit den Armen, und in seinem Munde ist allzeit nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Ehrbarkeit der Sitten und des Lebens. Ebenso nimmt der Auserwählte aus Liebe zum Herrn Zesus Christus alle Peinen auf sich, um sie Andern abzunehmen, und will das Schlechte in Anzug, Speise und Trant, während er will, daß Andere das Gute haben sollen. Ebenso trauert er mit den trauernden Freunden und Keinden, und ist fröhlich mit Allen, die fröhlich sind, und kennt Nichts von Neid, wenn es Andern gut geht."

- Als die Paffionswoche gefommen, war fie febr bemubt, 13. fich recht innig mit ihrem leidenden Beiland zu vereinigen. Der beiligen Communion innigft mit ibm verbunden, wunfchte fie Alles von fich entfernt zu wiffen, mas ibm auf irgend eine Beife migfallen tonnte. Es beunruhigte fie befondere der Bedante, es möchten die leute, die bei ihr zusammenfamen und außerhalb der Belle weilten, von weltlichen Dingen reden. Denn fie munichte Richts zu boren, als mas von Gott mar. Gie betete beghalb: "D herr! Lag mich nicht von der Schlange gebiffen und meinen Beift nicht gerftreut werden burch Etwas, bas bir gumiber ift; benn ich munichte, Dir allein anguhangen." Gie betete lange fort und flehte um die Unsprache ihres herrn und Meifters. Und er ließ fich endlich berab und theilte ihr Giniges mit von feinen inneren und verborgenen Leiden, die er vor feinem außerlichen erbuldet batte von dem Tage ber Erwedung des Lagarus an. Und mas fie ba borte, mar fur fie ein Quell unaussprechlicher Sugigfeit, fo daß fie fagte: "Berr, niemals habe ich eine folde Sußigfeit und einen folden Eroft empfangen."
- 14. Der herr aber fagte: "Bilft du fichere Gewähr für meine Sußigkeit haben? Sieh, ich will dir die außeren Zeichen der Liebe entziehen, so daß die Welt Richts sehe davon, und das wird keine kleine Bein für dich zur Folge haben. Denn es wird der Welt dein Leben nicht so wohlgeordnet erscheinen, wie es in

Bahrheit ift, weil ich will, daß die Belt, wie fie mich verachtet und nicht gefannt hat, so auch dich verachte und wider dich murre."

## Neunzehntes Sanptftud.

Wohnungsänderung, Gesicht, Ankundigung von Teiden, Ermahnungen von Seite Chrifti.

- 1. Che ste ans Liebe zur Einsamkeit, wie schon oben erwähnt wurde, ihre Wohnung veränderte, hätte sie so gerne wissen mögen, ob es dem herrn gefalle. Sie rief daher alle Beiligen um ihre Kürbitte an, daß ihr darüber eine Unzeige und Mittheilung von Oben zu Theil werden möge. Und der herr ließ sich am Feste des heiligen Markus nach der heiligen Communion gnädig zu ihrer Bitte herab. Er zeigte ihr, daß ihm diese Aenderung gefällig sep, und ertheilte ihr dazu seinen Segen im Namen des dreieinigen Gottes. Er sagte dann: "Du sliehst aus Liebe zu mir, und ich bin geslohen aus Liebe zum menschelichen Geschlechte. Du sliehst, um die Gnade zu bewahren und zu vermehren; aber du wirst den Trübsalen nicht entsliehen können."
- Auf Diefes Bort ericbien plotlich ein Rreug, Das fich über die im Bette liegende Dienerin Bottes ausftredte, vom Scheitel bis ju den gugen und von dem einen Urme bis ju bem andern. Und der Berr zeichnete bas Rreug über fie, und fegnete fie. Und es ericbien alfogleich ein anderes Rreug, an welches Chriftus geheftet mar. Der Unblid besfelben erwedte ihr größtes Bergeleid, fo daß fie ausrief: "D mein Berr! 3ch, ich foll gefreugigt werden." Und der herr fprach: "D meine Tochter! du wirft gefreuzigt werden mit Trubfalen, nicht mit bem Rreuge. Du fliehft die Gefcopfe, foviel du fannft, auf daß du mich nicht beleidigeft; und ich werde bich bewahren, daß du mich nicht beleidigeft. Aber ich fage bir: Du bift fleinglaubig. Denn ba du fo brunftige und beilige Begierden nach mir baft, daß bu aus Liebe ju mir bich felbft verläffest, wie fannft bu benn glauben, daß ich dich verlaffen wolle? Ich werde dich nicht verlaffen, o Tochter! fondern ich bin bei dir und werde immer bei dir fenn. Denn ich erkenne beinen Gifer, mich nicht zu beleidigen. Er ift

so groß, daß du nicht die Flucht nimmst um größerer Tröstungen willen, sondern nur allein, daß ich nicht von dir beleidigt werden möge. Aber in dieser deiner tugenblichen Flucht wird zwar dein Leib unter Trübsalen dahin schwinden, jedoch wirst du meiner Tröstungen vielfältig genießen. Sage also dem Bruder Giunta, deinem Lastträger, von meiner Seite, daß er dich nicht hindern soll, in die Zelle der Burg hinaufzuziehen. Er soll auch dem Bruder Johann Benedict schreiben, daß er ob dieser Aenderung seinen Verdruß haben und seine Sorgsalt von dir nicht abziehen soll. Bielmehr soll er dich meinen Freunden, die bei ihm sind, empsehlen. Und weil du mit gewissen Personen nicht so gerne umgehst, wie mit andern, so ist das die Weise des erleuchteten Gemüthes, welche dir Bruder Giunta gezeigt hat. Wenn du aber zur besagten Zelle gesommen seyn wirst, so bleibe daselbst, sowie ich dich besehren werde."

- 3. Er ichloß fein Bort mit einer Mittheilung über den Seelenguftand einer Berfon, über welche fie Bedenken getragen hatte.
- 4. Auf dieses hin anderte nun Margareth ihre Wohnung und zog hinauf zur Burg in eine Zelle, die ihr von einer gutzenstenden Familic oder Perfon, deren Rame nicht bekannt ift, eingeräumt wurde. Der Ort stand unter der seelforglichen Leiztung des Priesters der St. Markuskirche, und von dieser Kirche aus wurde auch das Allerheiligste, so oft sie dessen in Krankbeitsfällen bedurfte, zu ihr gebracht.
- 5. Einmal, da fie durch Versuchungen, Rrankheiten und anbere Mühfale ganz geschwächt darniederlag, bereitete fie fich voll Indrunft und Andacht auf die heilige Communion vor. Als fie dieselbe aus den händen des besagten Priesters empfangen hatte, ward fie mit einer solchen Fülle der Tröstungen übergoffen, daß fie bis zur dritten Stunde des Tages ihrer Sinne nicht mehr mächtig war.

Im Jubel des herzens, der sich in ihrem Gesichte abspiegelte, und die Augen unverwandt zum herrn gerichtet, sprach sie dann: "D herr! was sagst du? Denn was immer ich von dir verslangen will, ich suche nichts Anderes, als daß mein Leben auf das Bollommenste deiner Majestät diene, und ich durch die alleinige Liebe zu dir, meinem wahren Gott, beinen Gläubigen, die mir

Bertrauen schenken, ein Licht sep und nicht Finsterniß." Und der herr antwortete ihr: "D Tochter! Seit du in diese Zelle einsgetreten, hast du leibliche und geistliche Ruhe genossen; von jest an aber bereite dich zu Trübsalen. Es werden Krankheiten und mancherlei Bersuchungen von Seite des alten Feindes über dich kommen."

- 6. Es famen wirklich gar mancherlei Trübsale über fie. Selbst an dem freudenvollen Feste der Aufnahme Maria in den himmel fühlte sie großen Leidensdruck, der jedoch auf die Kürbitte Maria großen Tröstungen weichen mußte. Es offenbarte sich ihr der herr darüber an einem Tage nach Empfang der heiligen Communion, wo er zum Schlusse saget: "Du bist in der Pein, und ich bin es für dich gewesen. Deine Peinen werden aber noch zunehmen, weil die Zeit deines Endes abgefürzt wird. Bitte auch den Priester der Kirche R., daß er eine allgemeine Beicht ablege, und schene dich nicht, ihm zu sagen, er möge stark seinen im Kriege des Fleisches; denn ich bin bereit, ihm Gnade zu verleihen, wenn er sich ordentlich zubereitet."
- 7. Als sie innerhalb der Oftave des heiligen Franziscus das Brod des Lebens empfangen hatte, sagte der herr zu ihr: "O Tochter! Du glaubst das Meer der Trübsale, die du leiden sollst, übersetz zu haben; allein du wirst noch viele Trübsale und Widersprüche erdulden und gleichsam verlassen seyn. Du wirst Finsterniß seyn in den Augen des Lichtes, das heißt, in den Augen Derjenigen, die Licht seyn sollen. Und gleichwie ich in meinem Ende nicht erkannt wurde, die Welt vielmehr glaubte, es sey aus mit mir, nachher aber mich erkannte, so werden dich Diejenigen, welche dich jetzt Kinsterniß nennen, nach deinem Hingang erkennen und zwar mit Chrsucht und mit Reue. Aber gedenk, daß dein Gefäß durch mancherlei Peinen gereinigt werden muß, durch Peinen, welche, geduldig ertragen, das Gewand der Mängel und Fehler von dir abstreisen und zugleich verursachen, daß ich dich mit den Geschenken der Gnaden bekleide."
- 8. Am Sonnabend des 20sten Sonntags nach Pfingsten ermahnte sie der herr nach der heiligen Communion zur möglichen Trennung von der Bertraulichkeit mit weltlichen Personen, und fuhr dann fort: "Wisse, daß deine mannigsaltigen Leiden in den

Angen Anderer klein und unbedeutend erscheinen, aber so, wie du sie empfindest, schwer und voll der Weben sind. Und wenn du Niemand sindest, der dir nach deinem Wunsche viele Qualen zufüge, so erdulde in lieblicher Weise die Leiden des Kelches der Liebe zu mir. Deine Kriege, wodurch dein Gefäß gereinigt wird, werden dir, eben weil sie dir bitterer, als Todesleiden erscheinen, für ein Martyrthum zugerechnet werden. Ich werde dich auch bei denselben so beschüßen, daß du mich niemals in deinem Leben mehr tödtlich beleidigen wirst."

- 9. Und Margareth fagte: "D füßester Zesus! 3ch danke dir, daß du mir ebenso das Suge, als das Bittere, das über mich kommen soll, vorhersagst. Aber ich bitte dich, liebevollster Gott! den ich allein in meinem herzen trage vermöge der Liebe, du wollest mein Berlangen erfüllen und mir die feste Zuversicht auf deinen Schutz gewähren."
- 10. Der Berr belehrte fie, daß fie juviel begehre, und daß Die Buverficht feine volle fenn durfe, damit fie nicht in Sorglofigfeit ausarte, und damit fie immer nach größeren Gnaden ringe. Er ermabnte fie ferner: "Sage bei beinen Beangstigungen nur Bater unfer." Und Margareth erwiederte: "3ch thue es, o mein Berr! aber bei fo großer Schwäche meine ich gar feinen Gefchmad ju empfinden." Und der Berr fagte: "Unterlaß es beghalb nicht, fondern thu es nur und febre jum Rrenge gurud." Dargareth erwiederte: "Wenn ich betend jum Rreuge gurudfebre, fo fommt es mir bor, ich werde gurudgewiesen." Und ber Berr belehrte fle, daß es ihr begwegen fo vorfomme, weil ber Beift in ben Erubfalen unftet umbergeschlendert werde, aber auch in Diefen Schwanfungen und Trubfalen tofte er ohne Bergug Die Boblthat feines Rreuges. Und Margareth bat ibn um das ärgfte Leis ben, um den Ausfat, auf daß fie ibn ja nimmer beleidigen moge. Der Berr zeigte ibr aber, Die Leiden, Die fie batte, genügten, um fie in der Furcht und in der Gnade gu erhalten.
- 11. Es befand fich zu jener Zeit einer aus ihren geistlichen Batern (ben Franziscanern) in fehr bedrängter Lage, welche Margarethen fehr zu herzen ging. Sie weinte und seufzte aus Mitleid viel über ihn in der Nacht, die auf das Fest des heiligen Benedict folgte. Da vernahm ste die Ansprache des herrn, der

ihr die Weisung gab: "Sage ihm, er soll sich nur gefaßt und bereit halten, weil dieß nicht seine lette Trübsal ist. Denn er wird innerlich und äußerlich noch so geschlagen werden, daß er manchmal in Kurcht gerathen wird, zu fallen und zu Grund zu geben. So geht es Dem, welchem ich die Gabe meines Leidens verleihe. Allein er soll sich nur ermannen und frästigen durch mich, denn ich werde ihn nicht fallen lassen durch Undußfertigkeit, und er wird endlich noch in einem hohen Stande sich befinden." Während der herr dieß sagte, nahm sie wahr, daß er sich ihm sehr vertraulich zuneigte.

12. An einem andern Tage hörte Margareth den Gerrn sagen: "Geh zum Kreuze und durchsuche meine Bunden, innerstich und äußerlich, und erkenne, wie bitter fie waren." Und da fie nach seinem Willen gethan hatte, sagte er: "Ich sage dir, du wirst durch deine mannigfaltigen Trübsale, ehe du aus dieser Welt scheidest, in meine Bunden eingehen." Sie wurde nachgehends bei der Betrachtung des Kreuzes so einschneidend im Herzen verwundet, daß es schien, es treibe ihr die Augen aus dem Kopfe.

### Zwanzigstes Sauptstüd.

Derschiedene Weisungen in Betreff des Areuzeslebens in Chrifto. Erhebung zu höherer Stufe der Erkenntnif.

- 1. Die Weisungen, die Margareth in Betreff des Kreuzeslebens von Christo erhielt, bewegen sich so ziemlich in denselben Ausdrücken, haben aber doch ihre Bariationen und verschiedenen Gepräge, die für den frommen Leser immer wieder ihr eigenes Interesse haben.
- 2. Am Tage, da man die Erfindung des Hauptes Johannis des Tänfers feiert, versprach der Herr seiner Dienerin, die sehr eifrig für die Söhne des heiligen Franziscus gebetet hatte, er wolle dieselben segnen, bedeutete ihr aber, sie sollen sich auf Trübssale gefaßt machen, weil sie vor Andern seiner Nachfolge bestissen sehen. Margareth benützte die Gelegenheit dieses Augenblickes und fragte: "Herr! wann werde ich von der Welt geschieden

werden und zu dir gelangen fonnen?" Aber ber Berr antwortete: "Wann es mir gefällig fenn wird, wie ich bir icon gefagt habe. . . . Bereite bich nur ju mancherlei großen Erubfalen." Und Dargareth brach wieder in ihre alte Rlage aus: "Berr! Du verfprichft mir unfchatbare Baben, und laffeft mir feine volle Buverficht." Und der Berr fagte: "Jene Buverficht (Gewißheit), die bu verlangft, wirft bu in Diefem Leben nicht haben." Sie aber fagte: "Dieg nur verlange ich, daß ich nicht getäuscht werbe." Und ber Berr fagte: "Wahrlich fage ich bir, bu wirft in Dem, mas ich bir versprocen babe, nicht getäuscht werben." Und Margareth erwiederte: "Berr! ich verlange bieg nicht fur mich, fonbern wegen Des Glaubens Derjenigen, Die aus Anlag meiner Berfon bich loben, Dir Dienen, Dich lieben, nach Dir verlangen. Denn Alles, o Berr, mein Gott! mas ich liebe und verlange, thu ich fur bich, nicht für mich, bas unwürdige und ichlechtefte Gefcopf." herrn gefiel die Untwort. Er fagte: "Du liebst mich, und du wirft geliebt werden; bu bienft mir und es wird bir gedient werden; bu verlangft und wirft verlangt werden; bu lobft und wirft gelobt werden; bu geborchft mir und es wird bir gehorcht merden."

- 3. Am Festrage des heiligen Erzmartprers Stephan vergoß Margareth viele Thränen des Verlangens, bei Christus zu seyn und hörte nicht auf, zu rusen und zu seuszen nach ihm. Da sagte er: "Du nimmst dir gar zuviel heraus, da du in dem armseligen Leben dieser Welt meine Herlichkeit zu kosten verlangst. Ich will vielmehr, daß du dich in dieser Welt nach meinem Beispiele richtest und deine Freude darin habest, mir zu folgen im Kosten meiner Peinen. Bereite dich daher zu Trübsalen, weil man auf dem Wege die Heimat nicht haben kann." Da sprach Margareth: "Bo du bist, da ist das Paradies Gottes." Und der Herr sagte: "Ich werde mit dir seyn und auch nicht seyn. Denn du wirst mit meiner Gnade bekleidet seyn und es wird dir scheinen, du seyest entblößt; denn ich sasse zu, daß ich von dir nicht erfannt werde in dir. Denn ich will dich immer in meiner Furcht bewahren, auf daß du wachselt in meiner Gnade."
- 4. An einem gewiffen Tage nach dem Befte der himmel-fahrt Chrifti rief fie ber herr und offenbarte ibr, bag feit ben

Tagen der Erlöfung niemals so Biele zur Solle gingen, als eben jest, obwohl er so barmherzig sich ihrer annahm. Er hieß ste ein Ave sprechen und sagte am Ende: "Bereite dich zu Trübssalen, eingedent, daß ich Hartes und Rauhes für dich gelitten habe. Denn gleichwie ich selber in diesem Leben keine Ruhe hatte, so wirst auch du keine haben."

- Um Fefte bes beiligen Erzengels Michael borte fie gu öfteren Malen eine Stimme bes Burufes und ber Ginladung, ohne daß fie ertannte, von wem und woher fie fame. Die Stimme rief fie gur Uebung ber Werte ber Rachstenliebe, verhieß ihr Dacht und Starte in Trubfalen, Die über fie fommen wurden, und gab ihr großes Licht und Erfenntniß über gemiffe Buftande. Erft fpater offenbarte ihr der Berr, daß es Dichael der Erzengel gemefen, der ju ihr gefprochen, und gab ihr noch nabere Aufflarung. Da fagte fle freimuthig: "Berr! 3ch fürchte nur, ich möchte die Augen deiner Majeftat beleidigen, wenn ich mich den Befchöpfen, die mich mit foviel Glauben und Butrauen fuchen, bingebe und mittheile." Der Berr aber fagte: "Es gefällt mir, daß du die Betrübten trofteft; aber die Art und Beife überlaffe ich beiner Ginficht. Rur follft bu die Berte, Die meine Gnabe in dir wirft, nicht unterlaffen wegen der Urtheile, Die von Undern darüber ergeben. 3ch befehle dir, daß du allein effeft; denn ich will nicht, daß du die andachtigen Thranen einbugeft durch Die Gegenwart Anderer, mabrend du iffeft." 1) Und wieder fagte ber Berr: "Rur Das, mas nicht aus Liebe ju mir und nach dem Boblgefallen meines Willens geschiebt, ift aufzugeben, fowohl im Deffentlichen als im Gebeimen."
- 6. Sie bemühte sich damals fehr viel für einen Priester, der in einem schlimmen Bustande sich befand, und betete sehr viel für ihn. Bu gleicher Zeit bereiteten ihr einige Religiosinen große Drangsale, so daß sie sich nicht zu helfen wußte. Da war sie der hilfe des herrn sehr bedurftig. Der herr wurdigte sich, zu

<sup>1)</sup> Sie weinte, mahrend fie ag, und rebete babei mit Gott oft so inbrunftig, bag fie in sein lautes Lob ausbrach, ober nach ber Sattigung mit ber Speise bes himmels verlangte, und barüber in Entzildung gerieth.

ihr zu reden und fagte: "Deine Trubsale mehren sich." Sie aber fragte sogleich: "Herr! werde ich dich wohl darin beleidigen?" Und er antwortete: "Ich sage dir, Margareth, du wirst darin Gnade und herrlichkeit und Segen verdienen. Uebrigens wirst du mich zwar läßlich beleidigen, 2) allein fürchte dich nicht, denn ich werde dein Beschüßer in diesen Trubsalen seyn. Du wirst zu leiden haben um jenes Priesters willen; denn der alte Feind ist verdrossen darob, daß er seinen händen entronnen ist."

- 7. Margareth fragte: "Soll ich ihn fahren laffen, o mein herr?" Er aber fagte: "Berlaß ihn nicht, sondern hilf ihm." Die andere Trübsal aber betreffend sagte er: "Du wirst fliehen muffen, o Tochter! die ich den falschen Religiosinen gegenüber gestellt habe. Aber deine Flucht wird Ursache deiner Krone seyn."
- Und er fuhr fort und fagte: "Wiffe auch, daß bein fo allgemeines und ausdrudliches Befenntnig 3) eine dir in Conderbeit verliebene Tugend ift, die Benige haben und nach ber Benige verlangen." Gleich als wollte er nun biefe Tugend an ibr belohnen, fagte er weiter: "Gebent, bag ich mich bir manchmal fanft und mild gezeigt und die Sanftmuth auch dir verlieben babe. Manchmal babe ich mich bir als Richter gezeigt, und auch Dir Damit Die Art und Weife Des Richtens gewiesen. Manchmal habe ich eine Rede gehalten, und auch bu führeft Biele gur Buge; manchmal babe ich aar lieblich zu dir gesprochen, und auch dir habe ich die Lieblichfeit der Rede verlieben. 3ch war ergöglich vor ben Jungern; auch bu bift es vor ben Befchopfen, weil ich Dich zu einem Lichte mache zur Erleuchtung der Finfterniffe. Deghalb will ich, daß du rein bewahreft das Buch beines Gewiffens, in welchem ich meine Reden hinterlege und rein bewahreft ben Sit beiner Seele, in welchem ich rube. Salte geschloffen meinen Tempel und verfperre ibn mit bem Schluffel meines Leibens."

<sup>2)</sup> Im Lateinischen heißt es hier: Alioquin venialiter me offendes. Man fönnte bieß auch übersetzen: "Sonft wirst bu mich läßlich beleibigen."
Allein bieß paßt nicht recht zum Context.

<sup>3)</sup> Es ift bamit wohl nichts Anberes gemeint, als baß fie fich so gerne aller Sunben schuldig bekannte und es so ausbrudlich sagte, worin und woburch fie gefündigt.

- 9. Als Margareth am andern Tage im Gebete begriffen war, stand ein Engel bei ihr und sagte: "Bereite dich zu solchen Trübsalen, daß du sterben möchtest und doch nicht kannst." Margareth ließ es sich gefallen und bat den Allerhöchsten nur um das Eine, daß er sie stärken möge, um ihn nicht zu beleidigen. Und der Herr belehrte sie, daß die größte Pein, die sie seinen könne, die Furcht sey, ihn zu beleidigen, und daß es seinen Freunden eigen sey, stetes Mißsallen an Dem zu haben, was gegen seinen Willen sey, und daß es sehr schlimm sey, in Gedanken, die gegen seinen Willen seyen, zu verweisen, und daß es Kronen bringe, ihnen schnell zu widerstehen.
- Das nahm fich Margareth recht zu Bergen und fuchte in den Trubfalen, die damals über fie ergingen, auch die fleinften Bewegungen der Eigenliebe und Gereigtheit ju unterdruden und gang und gar ihrem Beiland gleichformig gu thun. Als auf folche Beife mehrere Tage vorübergegangen maren, borte fie ben Berrn nach Empfang der beiligen Communion im Innern der Geele ju ihr fprechen und ihr die Rrone des Lebens verheißen fur die Biderfpruche und Trubfale, die fte zu leiden batte. Er gab ibr ju verfteben, daß ihr Beinen über fein Leiden ibm beffer gefalle, als jenes der Andern, weil fie jugleich mit ihm leide. Er fcbloß mit den Worten: "Ich fage dir aber, beine Trubfale werden que nehmen." Margareth mar es zufrieden und erwiederte: "Wenn meine Trubfale gunehmen, fo wolle nur auch deine Gnade gunehmen in mir." Und ber Berr fagte: "Du wirft von den vorigen Stufen, burch welche man gur Gnade gelangt, getrennt, und ich will jest, daß du ju einem boberen Stande meiner Erfenntniß auffteigeft."
- 11. Margareth aber, in allen Lagen ihres Lebens das unbescholtene Kind der Liebe, sagte einfältig: "Wenn du das mit mir vornimmst, o herr! warum segest du mich in so peinliche Kurchten?"
- 12. Und der herr sagte: "Gleichwie ich meine Macht im Holze des Kreuzes verborgen habe, so habe ich mich dir verborgen zur Berherrlichung deiner Krone. Denn du sollst erkennen, was du für dich bist ohne mich. Allein gar Biele sind, wie einst Thomas, mein Apostel, sehr langsam, um Alles zu glauben, was

in dir vor fich geht. Rufe jest: Ehre fep Gott in der Sobe und Friede auf Erden den Menschen eines guten Willens!"

- Als der beilige Bfingfttag wiedertehrte, jener Tag, ber für alle Glaubigen foviel Erhebendes bat, fpurte fie in ihrem Bergen feine Rubrung, Die fie als Beiden einer befonderen Gnade batte betrachten fonnen. Allein ba fie bie beilige Communion empfangen batte, wurdigte fich ber Berr, fie angufprechen. fagte: "D du Tochter ber Trubfal, der Berrlichfeit und Sobeit, Die ich im Baterland ju den Jungfrauen ftellen werbe, beine Trubfale werben fo bedentlicher Art fenn, daß bu nicht nur nicht glauben wirft, bu fepeft ju bem verheißenen Stande aufgeftiegen, fondern daß bu vielmehr bafur balten wirft, bu feneft von bem Aber in Diefem Stande wirft früberen Stande berabgefunten. Du ein Licht ber Erkenntniß erlangen, große Tugendwerke zu wirken und viele fremde lebel ju tilgen, und wirft ba einen bochanfebnlichen Stufengrad vollfommenen Glaubens erlangen. liebe mich, und diene mir, beinem Schopfer, ber ich bir auch jenen Glauben verlieben babe, vermoge beffen bu immer, fo oft bu mich auf bem Altare fiehft, eine neue Babe ju empfangen glaubft. Babres glaubst bu; benn es ift fo. Du fagft nun aber, bu habeft an Diefem Tage, dem Tage bes beiligen Beiftes, teine neuen Beichen ber Gnade empfangen; und ich fage bir, bu baft febr große empfangen, fie aber nicht ertannt. Biffe auch, daß Bruder Giunta von beute an auf einige Tage bir in beinen Trubfalen gu belfen versuchen, aber es nicht vermogen wird; benn ich babe diefen Beg (ber Berlaugnung) fur bich ermablt, und ich babe bir biefe Trubfale (als Gnaden) gemabrt."
- 14. Am Feste des heiligen Johannes des Evangelisten offenbarte sich der herr in ähnlicher Weise und sprach von Zunahme der Trübsale, deren sie auch viele wegen ihres Sohnes haben werde. Er verhieß ihr, daß derselbe ein Rind der Seligkeit seyn werde. 4)
- 15. Bieder an einem anderen Tage versprach er ihr, daß fie, obwohl unter Furcht und Schreden wandelnd, nicht getäuscht werden wurde, indem fie im Buche des Lebens geschrieben ftunde.

<sup>4)</sup> Derfelbe wurde Frangiscaner und Briefter.

Er verfprach ihr ein neues Licht der Einficht und Erkenntniß, um allen Fragenden leicht und mahr zu antworten.

- 16. Um Feste des heiligen Laurentius war er besonders vertraulich gegen ste, und fragte ste, wie einst Betrus, dreimal nacheinander: "Liebst du mich?" Sie aber erwiederte allzeit, sie wolle ihn nicht bloß lieben, sondern mehr, als lieben; sie wolle ganz in ihm leben; sie wolle mit ihm das Bitterste leiden; sie wolle mit ihm sterben.
- 17. Am 18ten Tage des Monats Juli erhob sich Margareth nach Empfang der Speise der Engel zu einer großen Zuversicht des Geistes und siehte in dieser Zuversicht zum herrn um die Gnade, ihm in allen Dingen zu dienen und ihn niemals zu besleidigen. "D herr!" sagte sie, "ich sege mich wie todt in die Arme deiner Barmherzigkeit und will mich selber verlassen, auf daß du allein mich regierest." Sie rief alsdann aus: "O seliger Paulus! Mit dir schreie ich: Wer wird mich scheiden von Christus, meinem herrn? Wahrlich, o mein herr! weder Hunger, noch Durst, noch Feuer, noch Essen, noch irgend eine Trübsal. Du hast mir eine Gluth gegeben, die nur für dich eisert, so daß ich mit ihr bereitwillig und voll Zuversicht lausen möge. Wenn die ganze Welt sich mir widersetzen würde, sie könnte mich nicht von dir scheiden."

Sie blieb diefen gangen Morgen voll Ruhe und neuer Freude bes Geiftes.

- 18. Um Borabende des Festes der heiligen Clara pries er in ihren Ohren die Leiden, die er für sie erdusdet und die Liebe, mit welcher er sich dem menschlichen Geschlechte verbunden, ob- wohl soviele Menschen sich dessen unwürdig verhalten.
- 19. Um Montag nach dem heiligen Pfingstfeste ließ er sie, die ihn eben in den Gestalten des Brodes empfangen follte, im Innern vernehmen, daß er noch mehr von ihr geliebt werden wolle, als er es in Wirklichkeit werde, und versprach ihr neuen Schutz in ihren Trübsalen.
- 20. Am Sonnabend vor dem 20sten Sonntag nach Pfingsten erfreute ste sich nach der heiligen Communion einer tiefen Ruhe des Geistes. Und da war es, daß sie Christum am Rreuze erhöht sah und ihn klagen hörte über die wenigen Thränen, die

die Menschen vergießen, über die geringe Andacht, Reinheit, Demuth, Wahrheit und Liebe derselben, über die große Sitelkeit, Scheelsucht, Unkeuschheit und Sorge für das Zeitliche, aus der soviele Bersuchungen entspringen. Sie hörte ihn klagen über seine Diener, daß sie so wenig von ihm reden, daß sie soviel von der Welt sprechen, daß sie seinem Bolke das Evangelium nicht predigen; über die Vorgesetzten, daß sie nicht Frieden schaffen.

- 21. Diese und noch andere Worte, die er sprach, erschüt, terten fie. Sie fürchtete auch unter Jene zu gehören, die ihm Anlaß zur Klage gaben. Er aber fagte, um fie zu ermuntern: "Benn du hise willt, so kehre dich nur zum Kreuze; da wirft du mich finden."
- 22. In der Racht des Festes der Bekehrung des heiligen Paulus antwortete ihr der herr auf die dringende Bitte, ganz Liebe zu werden, mit den ernsten Worten: "Immer willst du Süßigkeit schöpfen aus mir, der lebendigen Quelle, und ich habe für dich Bitterkeit geschöpft. Immer willst du dich sättigen und erquiden an mir, dem lebendigen Brode, und ich habe für dein heil hungernd gewartet. Wenn du willst, daß ich, die höchste Weisheit, dir nach Wunsch diene, so vernachläßige es nicht, meinen Geboten zu gehorchen. Denn ich versichere dich und jedes menschliche Geschöpf, daß weder dir noch Andern die Geschenke meiner Gnaden verliehen werden, außer es verlängne Einer sich selbst und trage mein Kreuz und folge mir."

"Du wirst um meiner Liebe willen große Beinen empfangen und erdulden. Wenn du dich dabei ohne innere Tröstungen fühlst, so erinnere dich an das Wort beines Beichtvaters, des Bruders Giunta, der zu dir sagte, in dem Durfte, den du nach mir habest, sep ich mit dir. Denn wer gibt dir das innere Licht? Wer den Eifer? Wer den Durft und die Begierden? Wer besichüpt dich so herablassend in den Rampfen?"

Margareth erwiederte: "Du, o mein herr, Jefus Chriftus!"

23. Und der herr fuhr fort: "Warum also dankft du mir nicht aus beiner ganzen Seele, ba du mir durch die Danksagungen mehr gefällft, als durch meine Sußigkeit, die du verlangst und erhältst? habe keine Furcht und kein Bedenken, o Tochter! wenn

dn die verlangten Tröftungen nicht kosteft; denn so oft du mit Andacht und Thränen mich begierig suchest, bin ich mit dir. Aber du willst immer dich fättigen an mir, da ich doch für dich in der Welt mager und leer gewesen. Erinnere dich an das Wort deines Beichtvaters, der dich in deinen großen Bedrängnissen mit dem Worte zu kräftigen suchte, daß alle Haare deines Hauptes mit meiner Barmherzigkeit bekleidet seyen. Ermuthige dich daher und freue dich! Die Bitterkeit und Bedrängniß dauern nicht immerfort. Denn wenn ich dich auch dis an den Rand führe, daß du glaubst zu stürzen, ich werde mit dir seyn, wie ich mit dem seligen Paulus war, dem ich meine Gnade versprochen habe. Und ich werde dir so Großes verleihen, daß du es deinem Beichtvater nicht zu hinterbringen wissen wirst. Scheint dir nicht groß zu seyn jene Süßigkeit, die du von mir empfindes?"

Margareth erwiederte: "D herr! Renne fie nicht groß; benn fie ift unaussprechlich, unerfaßlich, unendlich."

24. Als die liebentstammte Dienerin Gottes am Borabende des Festes Maria Reinigung schmerzlich weinte über die Abwessenheit des himmlischen Bräutigams, da würdigte er sich, sie anzusprechen: "Sep ohne Furcht, o Tochter! Denn wenn du mein Evangelium halten willst, und allen Dingen, die unter dem himmel sind, von Grund aus entsagest, so werde ich dich niemals verlassen, und werde dich meine Schwester nennen."

Diese Worte verursachten ihr eine unaussprechliche Suffigleit, die mit ebenso unaussprechlichem Durfte verbunden war. Und es ward ihr nun flar, daß der Genuß der Seligkeit im himmel mit einem großen Hunger und Durst verbunden sep, weil sich die Seele am höchsten Gute niemals vollständig ersättigen könne. "D mein herr!" rief sie laut aus, "ich schöpfe setzt aus dir eine wunderbare Süßigkeit der Ruhe, und doch leide ich dabei einen Durst nach dir."

25. Der herr belehrte sie damals auch, wie sie sich an die einzelnen Rangordnungen der seligen Geister wenden, sie um ihren Schutz anrusen und sich mit ihnen zum Lobe und Dank gegen den Schöpfer vereinigen sollte. Es verschaffte ihr das große Tröftungen, und sie ruhte so selig darin, daß sie selbst ihre Tagzeiten verschob, was sie sonft niemals zu thun pflegte.

26. Bon der Gluth der heiligen Liebe und des Berlangens entflammt, rief fie einst in der Kirche der Franziscaner laut auf, der Gerr möge sie doch recht bald aus dieser Welt hinwegnehmen, damit sie ihn nimmer beleidige. Sie achtete nicht der Umstehenden oder vergaß ihrer. Der Drang der Liebe, der sie damals ergriffen hatte, war so groß, daß sie ihn mit Nichts zu vergleichen wußte, und daß sie alle Leiden, die sie hatte leiden muffen, für Nichts dagegen achtete.

Aber ber Berr belehrte fie, daß bier auf Erden nicht die Beit ber Eröftungen und Gugigfeiten fen, fondern die der Leiden, und daß fie fich nur darauf gefaßt machen folle. In der Racht bes Reftes vom beiligen Blaffus borte fie ibn fagen: "Du willft immer Die Gußigfeit meiner Beimfuchung toften; bas tannft bu aber in Diefer Belt nicht erlangen. Denn auch Die Apoftel, Die mir nachfolgten, genoßen feineswegs obne Unterlaß meine Gugigfeit. Barum willft du ohne Befdwerde Die Gugigfeit meiner Soldfeligfeit foften, und machft bir nicht eine Treppe aus ben Stufengraden meines bemuthigen Bandels auf Erden, den ich geführt von bem Augenblide an, ba ich mich mit ber Demuth vermählt babe, bis zu meinem Leiden? Erinnere bich meiner Erniedrigungen, Da Bilatus mich gebunden ju Berodes fandte und Berodes nach meiner Berfpottung ju Bilatus jurudichidte. Denn wenn bu burd Diefe Stufen auffteigft, fo fen verfichert, daß du im himmel und auf Erden mit mir, beinem Schopfer, untrennbar wirft vereinigt merben."

## Ginundzwanzigftes Sauptftud.

Eifer in Anhörung des Wortes Gottes. Weise der Betrachtung. Verschiedene Gesichte und Mittheilungen von Dben. Ihr vieles Beten.

1. "Wer aus Gott ift, hört Gottes Wort," fagt Jesus. ') Die Geisteslehrer fagen daher mit Recht, es fen ein Zeichen der Auserwählung, wenn Jemand gerne Gottes Wort vernehme.

<sup>1) 306. 8, 47.</sup> 

- 2. Dieses Zeichen hatte auch Margareth an sich; denn ste flammte stets von Begierde, dieses Wort zu vernehmen, selbst wenn sie krank und niedergebeugt war, und die Befriedigung derselben wirkte bei ihr wie ein himmlisches Arzneimittel. Bernahm sie Gottes Wort, so schien alle Schwäche zu weichen; ihr Geist sühlte sich neubelebt; ihre Augen lösten sich in Thränen, ihr Mund in lautes Lob Gottes. Deshalb sagte sie öster zu ihrem Beichtvater: "Redet von Gott zu mir, o Bater, denn sein Wort macht mich trunken, entslammt, erleuchtet und stärft mich; es heilt Leib und Seele zugleich. Solange es tonet, sühle ich Nichts von meinen Schwächen und Krankheiten."
- 3. Wie sie das Wort Gottes liebte, so liebte fie auch den Ramen Gottes, den Ramen Zesu Christi. Das Aussprechen desfelben allein vermochte ihr ganze Ströme von Thränen zu entsloden. In welche zärtliche Lobeserhebungen dieses Namens ergoß ihr Mund sich häusig!
- 4. Einer folden Seele aber, in welcher bas Bort und ber Rame Gottes fo ftarte Birfungen übte, fonnte es nicht feblen an der Gabe der Betrachtung. Es mar ja ihr ganges leben eine lautere Betrachtung. Fragt man aber um die Art und Beife, wie fie diefelbe anftellte, fo findet fich darüber ein Auffchluß vor in der Antwort, die fie einft dem Beichtvater gab, der fie barüber befragte. Sie erwiederte ibm nemlich: "Bruder! 3ch rufe zuerft die allerheiligste Dreieinigkeit, den Ginen, ewigen und unendlichen Bott an; bernach empfehle ich mich Jefu, bem Cobne Gottes, der für une Menich geworden, unferem Erlofer und feiner Mutter, ber feligften Jungfrau Maria, unferer Fürfprecherin, und allen Ordnungen der Beiligen, indem ich anfange bei den flammenden Seraphim. Bernach febre ich wieder jum Berrn Jefus Chriftus jurud, der von Maria der Jungfrau durch den beiligen Geift empfangen und ohne Schmerz geboren ift worden, gur Freude ber Engel, gur Chrfurcht ber Beifen, gur flucht bes fleinen Reugebornen, meines Berrn, und feinen mubefeligen Banderungen. Alsdann bente ich nach uber das herablaffende Befprach mit der Samaritanerin, über die Bertheidigung des Beibes im Tempel, über die Dilbe, die er der changanitifchen Tochter, ben Ausfätigen, ben Blinden, dem Gichtbrüchigen am Schwemmteiche erwiesen bat.

3ch beschane aledann jene garten Suge ber bochften Reinigfeit, wie fie ohne Schube durch Dorfer, Fleden und Stadte umbergeben, und felbft über die Bafferflachen, ohne ju finten, einhertreten. 3ch betrachte ebenfo fein Bunderwirfen, Die Berknirfdung des Matthaus und der Magdalena, die munderbare Ermedung des Lagarus und Anderer. Indem ich über Diefe Stufen binfchreite, bringe ich bem Schöpfer bei einer jeden ben Ausdrud des Lobes und Breifes dar. Ebenfo lobe und preife ich bei den Ordnungen ber Beiligen Denjenigen, ber alle Beiligen gefchaffen bat. . . indem ich zu beten, obwohl febr lau und mangelhaft, fortfabre, Dante ich fur alle, ohne mein Berdienft mir verliebenen Boblthaten Gottes. Soweit es mir gegeben wird, befte ich aledann Das Gemuth auf den gebeimen Lebensquell, auf den herrn Jefus. Da weilt bann die Geele burftend und betrachtet ben verrathes rifden Rug, ben niederträchtigen Bertauf bes unvergleichlichen Schages, ben blutigen Schweiß, Die Berläugnung Des Jungers, Die Unbill der Schläge in das Angeficht, Die Schmach der Speichelwurfe, Die gafterungen, Das Rreugtragen, Die Annagelung, Die Erhebung der Augen, Die bestochenen Beugen, Die gottlofen Richter, Die treulofen Juden, Die Entschuldigung Des Schächers, Die Schonung des herrn, die Empfehlung des Jungers an die Mutter. Bernach betrachte ich unter bitteren Thranen und bebergige ben Gallentrant, Die Berfinsterung der Sonne, Die Spaltung der Felfen, Die Eröffnung der Graber, Das Reigen Des Sauptes, Die Empfehlung in Die Bande des Baters. Indem ich fo neben dem Rreuze von Trauer verzehrt werde, verlange ich mit ber jungfraulichen Mutter gu fterben und im Beifte mit dem Schwerte bes Schmerges durchbohrt ju werden. 3ch bitte fie mit Thranen, fte moge mir jenen unaussprechlichen Schmerg, ben fie gelitten hat, verleiben, weil fur Die Erlofung meiner fundhaften Seele mein herr geftorben ift."

- 5. Allein der herr lehrte seine Magd auf gar mannigfaltige Beise betrachten, wovon zu reden die Begriffe fehlen. So oft er fich ihr offenbarte, lehrte er sie ja wieder auf das Reue betrachten.
- 6. Am Fefte des heiligen Laurentius ließ der Berr fie schauen den hocherhabenen Sig der Gerrlichkeit, der dem heiligen

Bater Frangiscus im himmel eingeraumt worden; ja nicht nur Diefen, fondern felbft den viel herrlicheren Git Maria ber Gottesgebarerin.

- Un einem andern Tage ermunterte fie ber Berr nach 7. der heiligen Communion jum Lobe Maria und belehrte fie, wie fie alles Lobes bochft murdig fep, und niemals genug gelobt werben tonne. Tage barauf ericbien ihr ber Schutengel und belehrte fie, wie fie fich außerlich beim Bebete verhalten follte. Er fundigte ihr zugleich die Erlaubnig an, daß fie, wenn fie wolle, täglich ihren Schöpfer und herrn in der beiligen Communion empfangen tonne.
  - Um Borabende des Feftes der beiligen Magdalena mard fle in ihrer Schmache von einem folden Strome beiligen Gifers und Jubels durchftromt, daß fie alle Unwefenden gum Lobe Gottes begeifterte. Sie gerieth bierauf in eine Entzudung, in welcher fle die beilige Bugerin in einem Gilberfleide mit einer Rrone voll berrlicher Edelfteine fab, und Chriftum in Gegenwart ber beiligen Apostel fagen borte, daß fie diefe Rrone durch die Siege über Die Berfuchungen, Die fie in ihrem Bugleben gu befteben batte, erworben babe.
  - In der nachften Racht fab fie in einer Entzudung Schaaren der Engel und Chriftus auf dem Throne mit einem holdfeligen Blide, den er auf fie, feine Dienerin, marf. Bom Engel geführt, eilte fie ihm ju und wollte fich in feine Urme fturgen. Aber fie durfte und tonnte nicht. Der Berr fagte ibr: "Ich werde bich, o Tochter, nicht umfangen, bis bu aus Liebe gu mir viele Biderwartigfeiten auf dich genommen."
  - Da meinte fie, fie habe fich noch zu wenig abgetodtet, obwohl doch ihr Leben eine lautere Abtödtung war, und fragte begwegen: "D mein Berr, wann wird denn dieg mein Rorperlein aufgezehrt fenn?" Und es erwiederte ihr ber Engel an Chrifti Statt: "Du haft, o Margareth, lang und viel verlangt nach ber Aufgehrung beines Rorpers, und bu wirft bein Berlangen vollfommen erreichen, ebe bu gu uns herüber manderft. Dieg lagt Dir durch mich jener unfer Berr Jefus Chriftus fagen, Der nicht nur mich und bich, fondern alle Befchopfe erschaffen bat."

Ledner, b. Margaretha v. G.



werdung Gottes bewunderte, sah sie Jesum als holdes Kind in der Krippe liegen, von da aufstehen und fich zur Bruft der Mutter erheben und holdselig in ihrem jungfräulichen Schoose sigen, welches Gesicht sie mit innigster Freude erfüllte.

- Da Die beilige Dienerin Gottes Die gange Beit ihres Bachens bei Zag und Racht meder mit bem Gottesbienfte, noch mit ihrem Stundengebete, noch mit ihrer Betrachtung ansfüllen fonnte, fo blieb ihr noch viele Beit übrig, um durch mundliches freigemabltes Bebet entweder Die beiligen Gebeimniffe zu ebren, oder den Beiligen Gottes zu buldigen, oder fur die Rothen der Rirche und der Mitmenfchen ju beten. Go betete fie gebn Baternofter jur Ehre des beiligen Abendmables, ebenfoviele jur Gbre Des beiligen Rreuges, an welchem Chriftus gestorben, jur Gbre jedes Urmes und Rufes des beiligften Leibes Chrifti. eigenen Gunden betete fie anfangs taglich 400 Baternofter; fur Den Orden des beiligen Frangiscus 100. Ebenfoviele betete fie für die Ausermablten Gottes, für die Gunder, für die Berehrer Maria, fur Die Bewohner von Cortona, fur ihre Beleidiger. Bas immer ihr Berg in Bewegung feste, fen es, daß fie darüber nachdachte ober bavon reden borte, fo mar fie immer fogleich mit ihren 100 Baternofter gur Band. Gie betete fur Die armen Seelen, für den Bapft und das beilige Collegium, für alle Ordensftande, für die Legaten des beiligen Stubles, für das beilige Land, für alle driftlichen Fürften, für ben Frieden gur Beit bes Rrieges, für alle Jungfrauen, Cheleute, Bittwen, Baifen, Betrubten, Gefangenen, fur alle Bobltbater, fur Die Ungläubigen, für die Juden ihre gewiffe Bahl ber Baternofter.
- 13. "Aledann kehre ich," sagte sie, "wieder zum Berlangen nach dem liebenden Jesus zurudt, und steige, soviel es mir gegönnt wird, zur Umarmung der Beschaulichkeit auf, wo die Seele aus der Bertrausichkeit mit dem Allerhöchsten eine solche Süßigkeit empfindet, und zu einer solchen Heftigkeit fortgeriffen wird, daß ich selbst die Gegenwart meines Sohnes nicht ertragen könnte, wenn ich nicht aus göttlicher Mittheilung wüßte, daß er noch in unsern Orden eintreten und sogar Priester und Prediger seines Wortes werden wird."
  - 14. Da fie eines Morgens vom Leiden Chrifti redete, fagte

sie, von Mitleid gleichsam außer sich fortgerissen: "Wenn ich meinem Herrn Zesus, da er gekreuzigt wurde, zur Seite gestanden wäre, so hätte ich gesagt, er sollte mich lieber in die Hölle verssezen, als jene Beinen an seinem allerschönsten Leibe erdulden." Ueber dieses Wort, das gewissermassen gegen die göttliche Ansordnung gesprochen war, kam der Ordensbruder (ihr Beichtvater) in Aufregung, und indem er fürchtete, sie möchte sich selbst betrügen, sagte er: "Die Mutter unsers Herrn, die ihn mehr als Alle liebte, würde sich, da sie von Traurigkeit verzehrt, neben dem Kreuze stand, ganz gewiß für das Heil Aller ausgeopfert haben, wenn es thunlich gewesen wäre. Deshalb sagte auch Christus zu Petrus, der ihm das Leiden ausreden wollte: Weg von mir, du Widersacher!"

Als der Bruder mit feinem Begleiter fortgegangen, fagte Chriftus ju Margareth: "Tochter! Sage dem Bruder, er habe wahr und gut gesprochen. Aber ich habe jenes Wort nicht bloß ju Dem gefprochen, der mich brunftig liebte, fondern auch ju Satan, ber mir bas Leiben baburch ausreden wollte, bag er mich mit Schreden Davor zu erfüllen fuchte. Diefer alte Zeind erfannte mich damale noch nicht fo vollfommen, bie ich fam, um die Golle auszuplundern, 2) wo er mit foldem Schmerze erfüllt wurde, daß er, wenn es möglich gewesen, felbit geftorben mare. Aber ich habe damale den Betrus wegen des exceffiven Gifere feiner Liebe, womit er jenes Wort gesprochen, nicht weniger geliebt. Es follen Daber die Bruder die treue Liebe Deines Bergens, Die Der Liebe, welche ich ohne Urfache gur Belt batte, entspricht, feineswegs in Zweifel ziehen. Denn wenn bu bamale, ba ich am Rreuge bing, Diefes Bort gesprochen hatteft, fo murde bein Glaube, ber gang rein ift, dich felig gemacht haben. Denn bu bift meine Pflange und machft die durren Pflangen grunen; denn aus dir wird Baffer hervorquillen, um die Burgeln der verdorrten Baume ju befeuchten. Denn du bift meine Tochter, Schwefter und Befährtin, der mein Bater Gnade gewährt bat, die du nicht verlieren wirft."

<sup>2)</sup> Unter ber Solle ift bier, wie fich von felbst versteht, bie Borholle gu versteben.

- 16. Dann zeigte sich ihr Christus als gekrenzigt und fagte: "Lege die Sande über die Rägelmale meiner Sande." Da sie sich aber aus Demuth weigerte, erschien alsogleich die Seitenwunde des liebenden heilandes, durch welche sie in sein herz sah. Entzückt darüber, umfing sie den Gekrenzigten und ward im Geiste zum himmel getragen, wo sie ihn sagen hörte: "D Tochter! Aus diesen Wunden wirst du schöpfen, was die Prediger erzählen können."
- 17. Und er zeigte ihr den herrlichen Sit des heiligen Baters Franziscus mitten unter den Seraphim, wo einst Lucifer gesessen, ehe er abgefallen, und die weite Längenstrecke, die von diesem Site ausgeht und von Jenen eingenommen wird, die den Fußtapfen des heiligen Baters folgen. Er trug ihr auch auf, den Brüdern zu sagen, Riemand abzuweisen, der in den Orden treten wolle, weil soviele Ungerechtigkeit, Berrath, Mord und Fleischesssinn herrschen in der Welt. "Und du, o Tochter," sagte er dann, "bereite dich zur Geduld, weil dein ganzes Leben im Marterthum verlaufen wird, in einem so harten Marterthum der Zweisel, daß du lieber die Beinen der Geiligen erwählen würdest, als die deinigen, welche du zu leiden hast."
- 18. Da sie nicht aus Furcht vor diesen Leiden, sondern aus Furcht, ihn zu beleidigen, ihn fragte, wie sie sich verhalten sollte, antwortete er: "Du wirst in deinen Trübsalen, o Tochter! Hilse erlangen, und unter Trübsalen wandern zum himmlischen Neiche." Er nannte sie sein Werkzeug, das zur hand genommen wird, wenn es Zeit ist und sagte ihr dann zum Beweise dessen voraus, daß Friede werden wurde zwischen dem Bischose von Corstona und den Bewohnern der Stadt.
- 19. Als sie an einem der Sonntage nach Pfingsten den Leib des herrn andächtig empfangen hatte, fühlte sie sich vom Berlangen nach seiner Anschauung mächtig ergriffen. Sie stand auf vom Orte ihrer Ruhe, besprengte sich mit Weihwasser, verließ in großer Gluthhige ihre Zelle und ergoß sich in Seufzer des Berlangens nach Christus. Und sieh da, sie ward entzückt und sah sich zu den Füßen Jesu, die sie alsogleich wusch und abtrocknete. Da sie heiß slehte, er möchte ihr auch sein Angesicht zeigen, erwiederte er: "Wein Angesicht wirst du in seiner Schön-

heit vollsommen nicht sehen können, bis ich dich in die Herrlichkeit der Seligen übersetze." Da sagte Margareth: "O mein Herr!
Du lassest mich aber ein langes Fasten halten (im Berlangen)
nach dir." Und der Heiland sagte: "Gleichwie dir Fastenzeiten
gewährt sind, so werden dir auch Ofterseste betreffs meiner aufs
behalten."

Sie bat hierauf ben Berrn, er moge fie boch nicht in Die Bufte gurudfenden. 3) Allein der Berr wollte ihr Diefe Bitte nicht gewähren, fagte vielmehr, fie muffe dabin gurudtehren, wie das Schaf unter die Bolfe, und Dafelbft bas Schlimmfte ertragen, fich feiner Gegenwart beraubt ju fühlen. Sie jammerte Darob und fagte, fie muffe fterben, wenn fie ohne ibn leben follte. Da fam ihr der herr ju Bilfe. Denn mabrend er bei feinem Befcheide blieb, daß fie gurudfehren muffe, zeigte er fich febr beiter, aber ohne ihr die Rlarbeit feines Angefichts ju zeigen. Gie fab ibn jest auf einem wunderbaren Throne figen und neben ibm, über alle Engel erhaben, Die Mutter Jungfrau, voll freudiger Theilnahme gegen Margareth. Er berief fie hierauf, alle Schaaren der Seligen gu feben, und erfüllte fie mit namenlofer Freude, für Die fie feine Borte batte. Allein da er ihr das Roftbarfte, fein boldes Angeficht, nicht zu ichauen gab, fo mar bas Gingige, mas fie fagte: "D Berr! ben ich einzig liebe, bich will ich feben." Sie wendete fich gur Mutter des herrn und fagte: "D meine liebe Frau, fag' boch beinem Sohne, daß er mir die Soldfeligkeit feines Angefichts zeige."

20. Als er ihr am Feste der heisigen Magdalena mit seinen Leidensmalen erschien, fragte er sie, ob sie die Gaben sehen wolle, die er ihr noch mittheilen werde. Sie aber sagte: "Rein, mein Herr; denn du bist meine Freude, den ich allein zu sehen wünsche; das Leben, durch welches ich sebe; die Freude, durch welche ich mich erfreue; die Ruhe, in welcher ich ruhe, und das ganze Glück meiner Seele. Ich bekenne es, o mein Herr! den ich verwundet sehe, daß du es bist, der du für das menschliche Geschlecht zu leiden und zu sterben dich gewürdigt hast."

21. Solches und Anderes fagte die liebende Seele, und als

<sup>3)</sup> Sie verstand barunter mahricheinlich bas Leben unter ben Menschen.

der herr sie auf ein Reues einlud, die Glorie seiner heiligen zu sehen, antwortete sie abermal: "D mein herr, du heiliger der heiligen, Licht, Süßigkeit und Krone derselben, den ich allein zu sehen verlange, wenn ich dich sehe und habe, so werde ich auch alle heiligen sehen."

22. Er lud sie ein, seine Wundmale zu berühren. Sie wagte nicht, es zu thun, und zwar aus Scheu und Ehrsurcht; wohl aber flehte sie um Das, was ihr immer und immer in der Seele lag, um das Zeichen der Liebe und um die Zuversicht. Allein der Herr, der mit den Seinigen gar oft und vielmal zu spielen scheint, warf ihr ein schweres Wort zu, das einer Ruß glich, welche ihre Zähne zu knaden nicht fähig waren. Er sagte: "Zum Zeichen der Liebe und der Zuversicht (welches du verlangst) befehle ich dir, niemals von Etwas zu reden als von mir."

Margareth sprach offen und frei: "O mein herr! Weil ich dieses Gebot ohne die hilfe deiner Gnade nicht erfüllen kann, so komme mir, die ich gerne dir gehorsame, mit deiner Barm-herzigkeit zu hilfe; und weil du allein meine Gebrechlichkeit kennst, so verbirg mich vor den Geschöpfen, und da ich nicht reden kann, so zwing mich nicht, deinem Bolk oder irgend einer Person in Sonderheit Etwas zu hinterbringen."

Sie erlaubte fich hierauf noch die Frage, wie groß feine Liebe zu ben mindern Brudern fen, und er wurdigte fich, ihr febr Tröftliches darüber zu fagen, und feierlich ben Segen über fie auszusprechen.

23. In der Nacht des Festes der heiligen Clara erschien ihr unter dem Gebete plöglich ein Engel mit sechs Flügeln (ein Seraph) und segnete sie. Sein Segnen aber war der Ausguß eines Stromes, durch welchen ihr Herz ganz mit Liebe erfüllt und auch der Leib so gewaltig berührt wurde, daß ihre Nerven zu schwach schienen, es zu ertragen. Alle Fiebern ihrer Natur wurden zur Freude und zum Jubel angeregt, und es war ihr unmöglich, die Ausbrüche der Freude zurückzuhalten. Sie, die so häusig weinte, konnte sich jest unmöglich des Lachens enthalten.

<sup>4)</sup> Diefes unwiberfiehliche Lachen tommt bei mehreren heiligen vor. Die Mysfiler fprechen ein ausführliches Wort bavon bei ben Stufen ber Beschauung.

Und dieses Gefühl der Freude wiederholte sich bei jeder Erinnerung an diese Erscheinung, weßhalb sie den Beichtvater bat, doch in Gegenwart Anderer Nichts zu sagen von dem Engel, um nicht vom Gefühle zu Excessen fortgerissen zu werden. Sie sagte, wie frank sie auch immer seyn möchte, sie wurde jubeln und frohloden mufsen.

- 24. Am ersten Adventsonntage beruhigte fle der herr wegen ihrer Furcht, von der höllischen Schlange getäuscht und gebiffen zu werden, und machte ihr kund, daß fle es sey, durch die er gegenwärtig mehr als von irgend einer Creatur geliebt werde.
- 25. Am Freitag vor dem Feste des heiligen Thomas ließ Gott durch einen Engel ihre Zelle segnen, und auf die Bedenken, die sie vordrachte, ste erinnern an die Berheißung, die er ihr gegeben, daß dis zu ihrem Tode die Gnade in ihr wachsen würde, sowie an die vom Beichtvater gegebene Erklärung des Gebotes der Rächstenliebe. Da sie wegen der zur Erinnerung an die Geburt Christi übernommenen Peinen fürchtete, es möchte der heilige Frendentag für sie ein Trauertag werden, erinnerte er sie, daß auch Christus hienieden nichts Angenehmes hatte. Sie fühlte sich beruhigt und bat um eine Krankheit, die sie auszehre, auf daß sie doch den Herrn nimmer beseidige. Er aber sagte: "Unser Herr will, daß du demüthig, gehorsam und ehrerbietig sepest, und es wird, was du verlangst, nach seinem Willen sepn," und segnete sie im Ramen des dreieinigen Gottes.

### Zweinndzwanzigftes Sauptftud.

#### Mittheilungen in Betreff der heiligen Communion.

1. Nicht aus eigenem Wagniß, sondern einzig auf die Einladung, die Christus seiner Dienerin öfter wiederholte, ging sie fast täglich zur heiligen Communion. Allein um niemals ihrer eigenen Sündhaftigkeit zu vergessen und vielleicht auch, um Andern zu erkennen zu geben, daß sie dieser unendlichen Gnadengabe unwürdig sep, blieb sie zuweilen weg vom himmlischen Tische, besonders an Freitagen, wo sie, wie von irdischer Speise, so auch von der himmlischen, sich enthalten und ein wehthuendes Fasten beobachten wollte. Allein ber herr gab ihr zu verstehen, daß gerade biefer Tag es sen, an welchem er sich durch seine Liebe am innigsten mit dem menschlichen Geschlechte vereinigt und es mit seinen ausgespannten Armen umfangen habe.

- 2. Er beklagte sich auch bei ihr über soviele Priester, die ihn täglich beim Megopfer berührten, und ihn doch sowenig erfännten und liebeten; die mehr Sorge und Augenmerk hatten für die Straße, über die sie mit den Füßen wandelten, als für seinen Leib, den sie in die Hande nähmen. Voll Herzeleid vernahm die Dienerin Gottes diese Klage und zitterte vor Furcht, auch sie möchte unwürdig den Leib Christi empfangen. Allein der herr beruhigte und segnete sie.
- 3. Ein anderes Mal beflagte er fich über foviele Chriften, die dem Judas ähnlich zum heiligen Tifche hingingen, ermunterte aber Margarethen durch Berheißungen vieler Gnaden, weil fie sich von allen Dingen entblößt und um seinetwillen arm geworden. Er segnete sie und versprach ihr so große Dinge, daß sie dieselben selbst dem Beichtvater nicht offenbaren wollte.
- 4. In der Octave des heiligen Laurentius gab er ihr unter großen Süßigkeiten, die sie im Inneren spürte, mit klaren Worten zu verstehen, daß sie ihn täglich in der Communion empfangen durse. Boll herablassung sagte er zu ihr: "Du bist mein Geschöpf und ich dein Schöpfer; du die Tochter und ich der Vater; du die Erwählte und ich der Erwählte, den du vor Allen ausserwählt hast. Ich bin dein herr, und nenne dich nicht Magd, sondern Gefährtin. Du bist durch mich weiß gemacht in Unschuld, und roth in Liebes-Inbrunst. Scheue dich also nicht, mich tägslich zu empfangen, nachdem du in Demuth und Andacht einen Ort der Ruhe in deiner Seele bereitet hast."
- 5. Als sie einst nach der Communion mit einer solchen Fülle der Freude übergossen wurde, daß sie ausries: "Ich befinde mich in den Wonnen des Allerhöchsten und empfinde die Freuden des Paradieses," wiederholte der herr abermals: "Warum sollst du mich also nicht täglich empfangen, da ich in dir einen Ort des Wohlgeruches und der Rube sinde?"
- 6. Am 23ften Sonntag nach Pfingften beklagte fich ber herr nach ber Communion über soviele schlechte Gläubigen. Er

sagte: "Sie beleidigen mich so sehr, daß ich, wenn Leidensaffecte in mir, dem wahren Gott, seyn könnten, aus Abschen vor ihren Lastern laut weinen und knirschen müßte, während sie communiciren. Sie empfangen mich unwürdig und kreuzigen mich dadurch auf das Reue. Sie reichen mir einen Relch, der bitterer ift, als den mir die Juden reichten. Gedenk daher: Gleichwie ich mich vom alten Feinde habe berühren, in die heilige Stadt und auf den hohen Berg habe tragen lassen, so leide ich auch jest Unsbilden von Denen, welche mich unwürdig empfangen und ohne Ehrsurcht behandeln."

7. Er gab ihr dann Beisung für Bruder Giunta, er möchte sorgfältig jene Beltleute prüsen, die zur heiligen Communion geben wollten und strenge darauf dringen, daß sie nach den Geboten wandeln und nicht den Eitelkeiten und der Gefallsucht und dem Borwit ergeben seven.

Ihr selbst aber fündigte er wieder, wie schon oft, an: "Bereite dich auf Trübsale; benn du wirst bei Bielen in Berachtung kommen. Diese beine Geringschätzung wird aber statt eines Martyrthums dienen. Aus Furcht, mich zu beleidigen, werden dir die kleinen Leiden als sehr groß erscheinen. Aber sey ohne Furcht, meine Tochter, meine Schwester, meine Gefährtin, wenn sich deine Tröstungen mindern. Du sollst vor der Welt verachteter, deine Gnaden aber gesicherter werden."

- 8. An Weihnachten fragte fie ber herr, welche Gnade fie fich erbitte. Ihre Untwort war: "herr, daß ich dich nicht be-leidige." Chriftus hatte großes Wohlgefallen an dieser Bitte und sagte: "Du bist meine Magd um deiner Schuld willen, meine Dienerin um deiner Buße willen, meine Schwester durch den Stand der Gnade, meine Tochter durch das Unterpfand der ewigen herrlichseit."
- 9. Nicht lange nacher hörte fie zur Wandlung läuten in einer Kirche, die von Weltpriestern bedient wurde. Dieses Zeichen ergriff sie so gewaltig, daß sie in Entzückung gerieth. Sie sah nun Jesum, in den händen des Priesters in die höhe gehoben, als einen wunderschönen Anaben, weißer als Schnee, bekleidet mit dem reinsten Golde; allein die hande, die ihn emporhoben, kohlenschwarz. Da rief sie vom innigsten Mitseid ergriffen: "Barm-

herzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit für diefe greulichen Sande, daß sie doch durch die Gnade deiner Nachlassung möchten gereinigt werden!" Und sieh, der unendliche Barmherzige neigte sich zu ihrem Fleben und antwortete: "Möge sich diefer Briefter, für den du um Barmherzigkeit gerufen haft, nur sorgfältig bereiten zu reumuthiger Buße, wenn er Barmherzigkeit sinden will."

- 10. Als fie darauf wieder zu fich tam, begann fie das Bater unfer zu beten, tonnte aber vor lebermaß der inneren Sußigkeit nicht über die Borte, "der du bift im himmel," hinaus-tommen. Sie begann immer wieder, bis es Abend wurde, tonnte aber niemals weiter tommen.
- 11. Um Fefte ber Reinigung Maria fublte fle fich einerfeits febr hungrig nach ber Speife bes Lebens, andererfeits aber als gang unwurdig vor Gott. Der Beichtvater mußte fuchen, fie durch Worte der Schrift jum Bertrauen ju ermuntern und bieß fie bann, nachdem fie gebeichtet hatte, fogleich communiciren. Sie empfing die Speife des Lebens, fonnte aber des Befühles der Unwürdigfeit und der Furcht fich nicht erwehren. und flagte vor bem herrn, bis er endlich fich ju ihr berniederneigte und ihr wunderbare Dinge offenbarte über die Bestimmung, Die er mit ihr getroffen, und über Die Gnaden, Die er ihr mitgetheilt batte. Er fagte: "Du nennft bich nacht in Tugenben, und ich fage bir, bu bift geschmudt mit Tugenden. Du neunft bich arm, weil du glaubft, mich nicht zu befigen, und ich habe Dich mit einem unendlichen Schape bereichert. D Tochter! in welcher ich einen Ort der Rube gefunden babe, ich nenne bich nicht Lilie des Gartens, fondern des Feldes; benn du wirft einen folden Duft geben, daß bu die vom Lafter verbarteten Rafen, Die für mich feine Empfindung mehr baben, öffnen wirft, und wie die Luft den Liliengeruch fortträgt, fo werde ich beinen Bohlgeruch weitumber ausbreiten, fo daß du mit Recht eine Lilie Des Feldes genannt wirft."
- 12. "Ich habe dich," fagte Chriftus ferner, "zu einer Leiter für die Sünder gemacht, daß fie durch die Beispiele deines Lesbens zu mir kommen." Margareth fragte: "In welchem Tugendsbeispiele könnten mich denn die Sunder nachahmen?" Da fagte der herr: "Sie werden nachahmen deine Enthaltsamkeit, bein

Kaften, deine Demuth, deine Gelassenheit in Trübsalen, die du aus Liebe zu mir mit Freuden angenommen hast. Sie werden nachahmen deine Sanftmuth, deine Sittsamkeit, deine Sorgfalt, zu flieben vor der Welt."

"Groß ift," erwiederte Margareth, "was du mir zeigst, o Herr! Allein du gibst mir keine Sicherheit und Festigkeit." Und der herr sagte: "Du wirst die Sicherheit nicht erhalten, die du verlangst; auch Diejenigen nicht, welche dich zurechtweisen."

- 13. Da antwortete Margareth: "Warum versprichst du mir aber, wenn du mit mir redest, immer neue Gaben und Gnaden?" Und der herr sprach: "Ich thue es deswegen, weil du an jedem Tage bis zu deinem Lebensende neue Gaben der Gnade, aber auch neue Trübsale damit erlangen wirst. Du hast heute neue Freude empfangen, aber meine Mutter ist an diesem Tage der Reinigung jener Freude beraubt worden, indem ihr von Simeon, der mich in den Armen hielt, das Schwert der Schmerzen anges fündigt wurde."
- 14. Mit tiefer Rührung vernahm die Dienerin Gottes diese Worte, und wagte nun die Bitte, der herr möchte ihr wenigstens die Bersicherung geben, daß sie ohne llebertretung der Gebote ihr Leben hindringe. Und Christus antwortete: "Ich gebe dir die Bersicherung, daß du mich dein Leben lang nicht tödtlich beleidigen wirst." Da sagte Margareth: "D herr! ich meine dich immer zu beseidigen in meinen so harten Trübsalen und Berssuchungen." Der herr aber antwortete: "Du wirst gereinigt durch die Beinen deiner Furcht."
- 15. Da fie um Reinigkeit flehte, gab ihr der herr die Beisfung, fich demuthig anzuklagen über ihre Gedanken, Reden und Anhörungen Deffen, was Gott migfallig.
- 16. Als er ihr im Gebete offenbarte, daß er sich mit den Strahlen seiner Liebe und Gerechtigkeit in sie herniederlassen wurde, und sie darauf erwiederte, sie wolle, wenn es ihm genehm ware, dem Bruder Giunta Nichts von dieser Gnade sagen, da verwies er ihr diesen Antrag als einen Mangel der Liebe, und erinnerte sie, wie er aus lauter Liebe zu den Menschen, seinen Kindern, so Bieles gelitten habe. Sie bekannte demuthig ihre Schuld und siehte um volle Barmherzigkeit für die Menschen,

Der herr hatte Wohlgefallen darob und fagte: "Sabe ich es dir nicht gefagt, du wirst Licht für die Blinden sein, und wer Liebe hat zu meinen Kindern, der liebt mich?"

- 17. Er gab ihr noch eine Weifung für die Ordensbrüder, daß fie alles Eitle in den Predigten meiden und bei den Worten des Evangeliums und der Briefe des auserwählten Apostels Paulus bleiben follten. Sie follten es sich empfohlen sepn lassen, von seinem Leiden und Tode zu predigen und dadurch die Menschen vom Sündigen abschreden, und zum Streben nach der Tugend ermuntern, auf daß sie die verheißene Glückseitet erlangen. Die Welt bedürfe mehr als je der Predigt des Wortes Gottes.
- 218 der Berr fie gartlich fragte, ob fie die gegen ibn begangenen Beleidigungen bereue, antwortete fie: "Du, ber du Alles weißt, ebe benn es geschieht, bu weißt, ob ich fie bereue und wie febr ich fte bereue." Sie fagte hierauf in aller Demuth ihre Culpa über alle ihre von Jugend auf begangenen Gunden vor dem Berrn, worauf fie die Borte Chrifti vernahm: "Und ich, o Tochter! fpreche bich los von allen beinen Beleidigungen, die du von Jugend an bis jest begangen baft in Bedanten, Borten und Berten." Sie zerschmolz in Thranen ber Rubrung und Freude über diefe Gnade, und rief aus: "All' ihr englischen Beerschaaren, himmel, Luft, Feuer, Meer, Erde und alle Dinge, Die darin find, lobet für mich unfern Schopfer für die unendliche Barmbergigfeit, Die er mir, ber allergrößten Gunderin, erwiefen hat!" Dann wendete fie fich ju Chriftus und fagte: "Ich, beine Magd, die ich jest die Lossprechung von allen meinen Fehltritten von dir erhalten habe, fage bir, dem bochften und emigen Priefter, unendlichen Dant." Der Berr bestärfte fie bann in ber Gnade, ihn niemals tobtlich zu beleidigen und fegnete fie. gab ihr einige Berhaltungeregeln, Die Beicht betreffend, worunter auch diefe mar, niemals den ihr jugewiefenen Beichtvater ausaufchlagen und ibm recht offenbergig ibr Leben aufzudeden.
- 19. Als fie am ersten Mai die neue Zelle auf dem Berge bezogen hatte, um entfernter von den Menschen zu wohnen und durch ihre Besuche weniger gestört zu senn, da stellte sie Bitte an den greisen Priester der St. Georgobirche, welche ihrer Boh-nung die nachste war, er möchte ihr am nachsten Morgen den

heiligsten Leib Chrifti bringen. Der Briefter erschien am nächsten Tage mit dem heiligen Hostiengefäße; allein da er damals wegen eines Raubes, der an den Hostien begangen worden, die Hostiengefäße im eigenen Sause behielt, so begegnete es ihm, einen unrechten Griff zu thun und dasjenige Gefäß zu Margarethen zu bringen, in welchem sich die unconsecrirten Hostien befanden.

Da er nun die Dienerin Gottes communicirte, fühlte fie durchaus Richts von jenen inneren Tröftungen und Süßigkeiten, die fie bei der Communion zu koften pflegte. Sie schrieb es ihren Sünden zu und bat den Herrn mit vielen Thränen um Bergebung. Während fie troftlos seufzte, tam ihr der himmlische Tröfter der Betrübten liebreich zu hilfe und sagte: "D Tochtertweine nicht! Denn du haft nur deshalb die Gegenwart weiner süßesten Lieblichkeit nicht empfunden, weil jener Priester mich dir nicht gegeben hat."

20. Auf diese Mittheilung sendete fie sogleich nach dem Briefter. Und als er gekommen, fragte fle ibn, warum er ihr denn Jesum Chriftum nicht gegeben hatte. Da entdecte der Priefter, der unterdessen seinen falschen Griff wahrgenommen hatte, von Scham erfüllt, wie fich die Sache verhalten habe.

Bu ihrer Beruhigung redete fie Chriftns bei der nachsten Communion selber an und versicherte fie seiner Gegenwart.

- 21. Tags darauf hörte sie ihn nach Empfang der heiligen Communion die Worte sagen: "Du wunderst dich, daß ich nicht so oft mit dir spreche, wie du wünschest; allein wenn es wirklich geschehen soll, daß ich nur dir diene, so mußt du, ehe du zum vollen Trost gelangest, mir mit Gebet und Thränen, mit Sehnsucht und Seufzern dienen. Du fragst mich auch mit Furcht, ob mir der Stand deines Lebens gefalle. Und ich sage dir: Deine Wünsche, die du in Betreff meiner hast, sind mir wohlgefällig. Jedoch beleidigst du mich läßlich, daß du bei Dem, was du siehst und hörst, dich von der Furcht zerstreuen lassest, da du nur meiner gedenken solltest. In deinen andern Werken aber gefällst du mir."
- 22. Da antwortete Margareth: "herr! Du weißt, daß ich nicht bekummert bin um die Dinge, die dem Bolke zu meinem Behuse sollen entzogen werden, indem ich nur arm zu leben verslange, allein ich fürchte nur, es mochten die Armen und Bettler,

die zu mir ihre Zuflucht nehmen, zu kurz kommen, und es möchte durch Das, was ich empfange, ein übles Beispiel gegeben werden." 1) Da fagte der herr: "Grüble nicht in Betreff des Irdischen, sondern schau nur auf meine Krippe, meine Armuth, meine Windeln, meine Arbeiten und Mühseligkeiten, den Verrath meines Jüngers, meine unermeslichen Leiden am Kreuze!"

23. Als fie an einem Sonnabendmorgen ben ftarfen Bunfc außerte, eine größere Freude an Chrifti Begenmart gu foften, fragte er fie: "Wie verdienft du es benn, fo Großes zu begehren?" Und fie erwiederte: "D herr Jefus Chriftus! 3ch verdiene es nicht, aber ich nehme allein meine Buflucht zu beiner Barmbergigfeit." Der herr fagte: "Dein Gefcmad ift nicht gefund. Denn die Gnaden, die ich dir buldvoll verlieben babe, babe ich dir nicht blog um beinetwillen, fondern auch aus Liebe ju Jenen verlieben, Die mich, foviel an ihnen liegt, wieder an bas Rreug bringen. Du aber bift fo unbescheiden, daß du nur dich felbft gutlich zu faugen befummert bift, ber andern Erlosten aber nicht gedenkeft." Diefe Borte ichnitten ihr in das Berg. Demutbia bat fie den Berrn um Bergeibung und verstand fich ju jeder Urt Genugthuung, worauf ihr ber Berr namenlofe Freuden in Das Berg gog. Sie fagte barnad, Diefe Freuden fepen fo groß gewefen, daß fie in die Mitte eines flammenden Reuers gefest, Richts Davon wurde empfunden haben. Und es entwidelte fich zwischen ihr und Chriftus das lieblichfte Bechfelgefprach, welches fo inhaltreich war, daß fie fürchtete, fie möchte dem Bruder Giunta feinen genügenden Bericht darüber geben fonnen.

Es endete damit, daß Chriftus fie ermunterte, ihn recht oft in der Communion zu empfangen, und es ihr verwies als eine Schuld, daß fie fich fo häufig beklagte.

24. Alles Gesagte besiegelte der herr bei der Communion des nächsten Tages, wo er sie hören ließ die süßen Worte: "Ich bin das Brod, das vom himmel gesommen. Wer ist von diesem Brode, wird den Tod nicht kosten. Das Brod aber, das ich gebe, ist mein Fleisch..."2)

<sup>1)</sup> Sie fürchtete, bas Almosen, von bem fie lebte, sey ein Raub, an ben Armen begangen. 2) Joh. 6, 48.

25. Aehnliches wiederholte fich in den Ofter- und Pfingst- feiertagen, sowie in der Octave des Festes der Aufnahme Maria.

In all' Diesem aber erwahrt fich nur das Wort Jesu: "Wer mich liebt, Dem will ich mich offenbaren." 3)

#### Dreinndzwanzigftes Sauptftud.

Mutterliche Bartlichkeit und unermudlicher Gifer für das Beil der Seelen.

- 1. Die Liebe zu Gott ist auch Liebe zu den Menschen. Wer Gott nicht liebt, liebt auch die Menschen nicht. Darum sagt der Apostel: "Wer den Rächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt.") Und Christus selber sagt: "Das ist mein Gebot, daß ihr einander liebet,") und wieder: "Daran wird man es erkennen, daß ihr meine Jünger seyd, wenn ihr einander liebet.")
- 2. Margareth beobachtete aber in Ausübung der Nächstenliebe die rechte Ordnung und gab dem Geiste, was des Geistes,
  dem Leibe, was des Leibes ift. Niemals vergaß sie des Einen
  über dem Andern. Sie erbarmte sich des Reichen, der arm an
  Tugenden war, so innig, wie des Armen, der reich an Tugenden
  war. Wie Christus suchte, was verloren war, so suchte auch sie
  nach ihren Kräften die verlorenen Seelen heimzuholen in die
  Arme Christi. Sie fandte dem Bruder Giunta soviele Günder
  in den Beichtsuhl, daß er sich kaum zu helsen wußte und ihr
  sagte, sie möchte ihm doch nicht soviele Leute zuschicken; er könne
  unmöglich soviele Ställe an Einem Tage reinigen. Es erschien
  ihr darüber Christus und gab ihr die Weisung: "Sage dem Bruder Giunta, deinem Beichtvater, er reinige nicht Ställe, sondern
  er bereite in den Seelen der Beichtenden einen Siß für mich."
- 3. Chriftus gab ihr noch öfter ahnliche Weisungen für die Prediger. Am Dienstag nach der ersten Kastenwoche ließ er sich so vernehmen: "Sage jenem Kleinen, den ich im himmlischen Berusalem groß machen werde, er solle sich nur immer recht

<sup>3) 30</sup>h. 14, 21.

<sup>1)</sup> Rom. 13, 8. 2) Joh. 15, 12. 3) Ebenb. 17.

bemühen in meiner Liebe, in meinem Dienste und in meinen Schriften, und ich werde ihm Licht geben, um zu predigen von den großen Unbilden, die ich täglich von den betrügerischen Mensichen durch ihre Griffe und Kniffe bei ihren Geschäften erleide. Niemals hat mich die Welt so beleidigt. Ich werde auch stark beleidigt durch jenes Laster, das ich durch meine Geburt gestraft habe, durch Stolz, Ehrsucht, Neid von Berheiratheten und Ledigen. Sag' ihm also, er soll mein Evangelium predigen und die Laster strafen; er soll predigen mit Würde und Eifer und nicht fürchten die Worte der Berleumder; denn ich werde machen, daß seine Predigten noch Anerkennung sinden. Und sag' ihm, daß ich ihn in meinem Schoose trage und daß ich in dem Stande der Gnade, in welchen ich deine Seele geset habe, auch die seinige trage."

- 4. Wie oft gab ihr der Gerr Weisungen für die Sohne des heiligen Franziscus! Wahrlich, sie konnten Margarethen, die ihrem Schutze und ihrer Pflege übergeben war, selbst für ihre Schützerin, Wohlthäterin und Lehrerin betrachten. Was fie ihnen sagte aus Auftrag und im Namen Christi, wirkte wie ein Zauberstab, dem alle feindlichen Angriffe wichen.
- 5. Christus ermahnte fie aber, auch anderen Menschen Lehre und Weisung zu geben, und nicht nur durch ihr Beispiel, sondern auch durch ihr Wort zu predigen. Um Feste St. Chrysanthus und Daria sagte er zu ihr: "Wenn auch deine Trübsale zunehmen, unterlaß es deßhalb nicht, die Laster der Sünder auszurotten und in ihre Herzen guten Samen zu fäen und gute Keime zu pflanzen. O Tochter! Sae nur, ich will dir Samen geben und den Worten deines Mundes Gnade eingießen. Und wenn ich seltener mit dir rede, so will ich dir auch ohne Rede Licht und Erkenntniß geben, daß du das Rechte redest."
- 6. Er hieß sie zu jener Zeit, da ihr Beichtvater in Siena war, einen Mahnbrief an ihn schreiben, den er ihr wörtlich angab. Sie mußte ihn darin ermahnen, unverdrossen zu arbeiten für das heil der Seelen, und in die Strafpredigten auch Worte von der Milde und Barmherzigkeit Gottes gegen die Sünder einzumengen, sich auch gegen die Sünder freundlich und liebreich zu benehmen, sonst aber in seinem Benehmen ernst und würdig zu seyn.

- 7. So eifrig sie war und so sehr sie flehte, buste, weinte für die Sünder, so ermahnte sie doch Christus, dessen Liebe keine Grenzen hat, zu noch größerem Eifer. "Rufe an," sagte er einst am Tage nach dem Feste der heiligen Magdalena, "rufe an meine Barmherzigkeit, die Tag und Nacht schreit und schlechter als der Dünger geachtet wird, da das menschliche Geschlecht sie nicht erfennt." Er gab ihr Berweise, daß sie in dem Fischen der Seelen nicht gethan, was er von ihr verlangt hatte, und ließ die Entschuldigung mit ihrer Gebrechlichkeit nicht gelten.
- 8. Man könnte hier mit Recht ausrufen: "Wie ftrenge hans Delt doch der herr mit seinen Auserwählten!" Aber mit demfelben Rechte auch: "Welch große Gnaden theilt er ihnen mit!"
- 9. Es lebte damals eine Frau, die wegen ihres öfteren Beichtens in gutem Rufe stand und in ihrem Inneren einer guten Zuversicht und Ruhe genoß. Margareth betete viel für-sie, weil sie häusig deren Milde und Wohlthätigkeit genoß. Da theilte ihr der herr mit, daß dieselbe noch gar manche Fehler und Mackeln aus früherer Zeit auf sich hätte und mahnte sie, dem Bruder Giunta Mittheilung zu machen, mit der Weisung, Alles Punkt für Punkt niederzuzeichnen, wie er es ihr eingeben würde.
- Margareth trug fomit bem Beichtvater ben Auftrag por und fprach: "Sag' ibr alfo, fie foll dir aus Liebe gu Gott andachtig beichten, daß fie vor ihrer Berbeirathung allgu fed und allzu wenig eingezogen mar. Sie foll beichten, baß fie guviel Berlangen nach dem Manne batte, den fie beirathete. Dir beichten, daß fie in ihren Bliden, Reden und Werken Die Ehre ber Belt guviel fuchte. Gie foll beichten, daß fie vor ihrer Bermählung ihren Ropf und Ruden zuviel gefchmudt und mit allzuviel Fröhlichkeit fich bei bem Manne aufgehalten, von mir aber feine mabre Erfenntnig und Ginficht gehabt habe. beichten ihre unordentlichen Blide auf ibn, und daß fie durch Reden und Berührungen die Ordnung und Rechte der Che überfchritten. Gie foll beichten ihr allzugroßes Berlangen, bei ibm ju fenn. Gie foll beichten, daß fie gur Beit eines großen Unfalles, den ihre Bermandten erlitten, unerlaubt gefdmoren und, foviel fie es vermochte, einen falfchen Urtheilsspruch ju erzielen

gefucht habe, und daß fie fich nicht fo faft über die Entehrung Des Angeflagten, als über ben Schaden an Geld betrübt babe. Sie foll beichten, daß fie jum Balafte des Bodefta gegangen und wegen Schönheit ihres Rorpers mehr als ihre Benoffinen babe gelobt werden wollen. Sie foll beichten, daß fie gegen die Sausgenoffen eine fo gartliche Liebe gezeigt, nur um Begenliebe gu gewinnen, und daß fie ben Mann und die Rinder übermäßig geliebt. Sie foll fagen ihre Schuld über bas Weltlob, nach bem fie fo begierig geftrebt, und daß fie mich niemals murbig am Altare empfangen, feine bittere Reue Dabei gehabt, nicht vollftandig gebeichtet, an ben boben Refttagen und in ber beiligen Faftenzeit nicht viel an mich gedacht, nicht viel Andacht gehabt, ibre Beit nicht ordentlich mit Gebet ausgefüllt; daß fie ihre Bebete fo troden verrichtet und die Kafte obne Liebe und Gifer fur Bottes Ehre gehalten babe. Sie foll beichten ihr unordentliches Berlangen nach Speifen und ihre Babigfeit im Almofengeben. Sie foll beichten, daß fie verwendet habe, mas fie ungerechterweife genommen, und foll nachdenten, was und wieviel fie ausgegeben; benn bas Geld, mas fie ausgegeben und aus ber Borfe ihres herrn genommen bat, mar theils durch Gewalt und Betrug ober im Spiele erworben. Darum will ich, bag fie jenen Berfonen, Die fie als beschädigte tennt, Genugthung leifte, in Betreff Derjenigen aber, Die fle nicht tennt, nach Borfdrift Des Beichtvaters handle. Und weil fie jur Beit, ba fie fonnte, aus ben Gutern des Mannes nicht Erfat geleiftet bat, fo foll fle jest gang aus bem Ihrigen Erfat leiften. Gie erinnere fich, daß fle als Bausmutter die Borfe ihres Baufes gehabt und viele unnuge und überfluffige Ausgaben gemacht habe. Sie leifte Erfat für jenen Theil, den fie für fich ausgegeben bat. . . . "

11. Um durch diesen Beichtspiegel, der noch lange fortgesetht wurde, den Leser nicht zu ermuden, glaubt man sich fürzer
fassen und den Inhalt nur mit wenigen Worten anzeigen zu
muffen. Gott ließ diese Sünderin erinnern, daß sie stolz und
neidig, daß sie karg gegen die Mündeln ihres Gemahles gewesen,
daß sie oft von des Nächsten Fehlern geredet, von dessen Tugenben aber geschwiegen; daß sie in der Kirche Unnüges geschwäßt,
über die Predigten und den Gottesdienst der mindern Brüder

gemurrt habe. Er ließ fie erinnern, daß fie, wenn auch rein von Fleischesssunden Anderer, sondern fie voll gehabt habe über die Fleischesssünden Anderer, sondern fie voll guter Dinge und heiteren Gemüthes durch die Dechel gezogen habe; daß sie Andere über große Ansgaben getadelt, und doch selbst im Essen die Ordnung überschritten habe, daß sie für das Almosen, welches sie gab, vielmehr zeitlichen Segen erwartet habe, als ewige Belohnung; daß sie es an der Unterstügung der Armen habe sehlen lassen, während sie doch selber doppelte Kleidung getragen; daß sie in Trübsalen gemurrt und den Dienstboten nicht die gehörige Ruhe und Pflege gewährt habe. Dieß und Anderes ließ er ihr der Reihe nach in das Gedächtniß zurückrusen, gab ihr Mahnung und Weisung, im Geiste start zu seyn und versprach ihr das Licht seiner Enade.

- 12. Ein gewisser Franziscaner, Namens Philippus, der sich im Zweisel befand, wieweit er im Beichtstuhl Fragen stellen sollte, ließ durch Bruder Giunta die Dienerin Gottes um Nath bitten. Als sie sich deshalb zum herrn wandte, erhielt sie den Bescheid, derselbe soll nur fleißig Beicht hören und fleißig fragen, die des Fragens bedürfen. Wenn Tausend in Einem Tage kommen, er solle Keinen verlassen, und Keinen ungefragt lassen, der des Fragens bedürftig ist. "Da sich die Sünder durch die Sünde blind machen," sagte der herr, "so ist es nothwendig, daß man sie frage."
- 13. Als sie einst die heilige Communion in ihrer Hausfapelle aus den händen des Bruders Giunta empfangen hatte,
  gab ihr der herr eine Beisung an eben diesen in Betreff des
  Predigens. Er sagte unter Anderem: "Wisse, o Tochter! daß
  die Simonie in der Welt so start überhand genommen, daß Eltern
  ihre Kinder Priester werden lassen aus Gierde nach zeitlichen
  und weltlichen Dingen. Wenn diese so fortwuchert, wird meine
  Kirche durch große Drangsale geschlagen werden, und die mindern Brüder werden viel zu leiden haben, so daß dieses allein
  Buße genug für sie ware, wenn sie keine andere übeten. Sage
  beinem Lastträger, d daß ich wenige Kämpfer habe, die tapfer für

<sup>1)</sup> Dem Bruber Giunta.

die Ehre meines Namens tampfen. Da ich ihn auserwählt habe, für mich zu tampfen, so soll er sich nur immer Muhe geben, zu vollbringen, was mir wohlgefällt. Er leuchte als Licht vor mir im Orben. ..."

- 14. Am Montage nach dem ersten Adventsonntage gar lieblich vom herrn angesprochen, wagte sie, ihm besonders die Einwohner von Cortona zu empsehlen und ihn zu bitten, daß er
  ihnen vergesten möge, was sie gläubig an ihr und gegen sie
  gethan hätten. Der herr sagte: "Weil die Cortonenser so freigebig aus Liebe zu mir gewesen sind, so werde ich das Entsprechende thun. Sie sollen für jede Münze, die sie für dich verwendet haben, eine Mark Goldes im hause des Friedens und
  Trostes erhalten."
- 15. Am Montag nach Pfingsten gab ihr der Herr nach der Communion wegen ihres Eifers und ihrer Liebe zu den Seelen die Berheißung, daß alle die Worte, die sie den Menschen, den vollkommenen sowohl als den unvollkommenen, an das herz lege, in Erfüllung gehen werden. Er fügte am Ende bei: "An Zenen, die nicht beharren (in deinem Worte), wird in der hölle der Glanz deiner Liebe wider sie leuchten, und sie werden deßhalb größere Pein haben; Jenen aber, die in deinen Rathschlägen beharren, werde ich den Berdienst meines Blutes mittheilen und sie in der Herrlichkeit meines Reiches belohnen."
- 16. Wieviel ware zu sagen von ihrem brunftigen Gebete für alle Menschen! Sie betete in früheren Jahren, wie sie von ihrer Mutter besehrt war, mit einer gewissen Beschränktheit für das heil der Menschen, indem sie nemlich sagte: "Ich bitte dich, o herr! für das heil Aller, für welche du willst, daß ich bitten soll." Allein da die Inbrunft ihrer Liebe zunahm, betete sie für Alle ohne Einschränkung. Es besiel sie darüber einige Furcht, ob sie recht thue. Da sagte der herr zu ihr: "Zochter! deine Mutter hat dich nicht recht besehrt. Du mußt für Alle beten, und dein Gebet, das du für Alle verrichtest, gefällt mir. Denn ich bin für Alle gekommen, und bin für Alle gekorben."

b) Die heilige Catharina von Genua und mit ihr auch mehrere Gottes=

- 17. Er machte ihr dann eine tröftliche Mittheilung aus der andern Welt und sagte: "Deinen Bater, für den du mich so inständig gebeten haft, betreffend, sage ich dir, daß er aus dem Reinigungsort herausgeführt ist. Sabe kein Bedenken wegen seines vergangenen Lebens, das du kennst; denn die Reinigungsstrafen sind mannigfaltig. Es waren ihm sehr peinliche ausbehalten, um schneller gereinigt zu werden."
- 18. Die Liebe Margarethens dinte ihre Strahlen foweit aus, daß Leute aus fernen Ländern und Gegenden tamen und fich ihr empfahlen.

"Durch gottliche Bulaffung," fagt ihr Lebensbeschreiber und Beichtvater Ginnta, "tamen felbit die Seelen der Abgeftorbenen aus ihren Befängniffen und baten fie bringend um ihre Fürbitte, unter ihnen zwei, welche getobtet worden und zu ihr fagten: Obwohl wir beim Tode nicht beichten tonnten, indem une die Ranber auf dem Wege anvadten und in den Bald ichleppten, fo gab uns doch Bott plotlich die Liebesreue uber unfere Gunben und die Geduld in dem Tode, den fie uns graufam anthaten, und fo befreite er une burch feine Barmbergigfeit von bem emigen Reuer. Wir maren, o du Beliebte Gottes! im Leben Soubmacher, und ich, ber ich mit bir fpreche, habe im Sandeln nicht Die iculdige Gerechtigkeit eingehalten. Darum bitte ich bich, o gute Mutter! Du wolleft mit ben Meinigen reben, daß fie in Sonderheit Benugthung fur mich leiften; in Bleichem auch fur Diefen da, der mit mir ift. Denn wir find in großen Beinen bes Reinigungsortes; und ich noch mehr wegen trugerifchen und fceinbar freundlichen Reden und falfcher Liebe. Bitte alfo für uns, bu Braut Chrifti!"

19. Sie that, um was fie gebeten worden, betete aber zusgleich auch für Undere, und bei dieser Belegenheit gab ihr der herr die Weisung: "Sage den mindern Brudern, fie sollen der

gesehrte nehmen an, daß die Erfösung ihre Früchte auch für die Berbammten getragen und beren Strafe gemilbert habe. Umsomehr ift anzunehmen, daß das im Namen Jesu verrichtete Gebet für alle noch Lebenben auf Erben seine Früchte trage.

Seelen der Berftorbenen fleißig gedenken; es find deren fo Biele, daß die Menichen es kanm faffen, und erlangen doch von ihren Lieben fo wenig hilfe."

- 20. Es gabe noch Bieles von ihrer Liebe gu fagen, und von bem Dienste, ben fie den Seelen leiftete. Allein es genügt ben Lefern sicherlich bas Gefagte.
- 21. Bon ihrer Liebe zum Nächsten in Betreff des Zeitlichen ist oben schon genug gesagt worden. Es wird somit nur erinnert, daß sie Alles, was sie hatte, theilte mit ihren leidenden und durftigen Menschen, und daß sie sich als Dienerin Aller, als die Letzte in der Familie Gottes betrachtete, und daß sie in jeder Stunde und in jedem Augenblicke bereit war, für die Liebe der Brüder Alles, auch das Leben hinzugeben.
- 22. Sie hatte einst ein neues Oberkleid bekommen als Geschenk driftlicher Liebe. Da ward ihr hinterbracht, daß in einem Dorfe, das einige Meilen entfernt war, ein Mann mit großer Familie kleiner Kinder sich befinde, dem es sowohl an Nahrung als Kleidung sehle. Es war Winter, und das Oberkleid war über dem Bußhemde, das sie trug, das einzige Gewand, das sie am Leibe hatte. Allein sie empfing von Dem, der ihre einzige Liebe war, die Weisung, diese ihr Oberkleid, den einzigen Reichtum ihres Leibes, dem armen Manne zu übermachen. Alsogleich entkleidet sie sich desselben mit wunderbarer Geisteskreude und sagte: "O Herr! Gerne wünschte ich mein Herz, wenn es seyn dürfte, den Armen zu schenken."

# Bierundzwanzigstes Sanptstüd.

Wunderbare Einsicht in Betreff des inneren Juftandes der Menschen und wirksamer Einfluß auf die Seelen Anderer.

1. Margareth, die vermöge ihrer bußfertigen Gesinnung sich für die lette unter den Gott dienenden Seelen betrachtete und in Rreuz und Trübsal ihre tägliche Nahrung fand, ward eben beghalb von Gott berufen, Großes inne zu werden und mehr zu

verstehen, als die Klugen und Weisen dieser Welt. Er, der Bater der Lichter, gab ihr wunderbare Einsicht in geistlichen Dingen und sogar den Blick in das Innere der Seelen. Wer wäre daher geeigneter gewesen, die Unwissenden zu besehren, den Zweifelnden zu rathen, und die Deilsbegierigen zu befriedigen, als sie?

- 2. Ein frommer Ordensbruder, 1) der gerne täglich zur heisligen Communion gegangen ware, aber von solcher Furcht sich einnehmen ließ, daß er nur selten sich hinzugehen getraute, bat sie, ihm vom herrn die Gnade der öftern Communion zu ersiehen. Der her willfahrte ihrer Bitte, gab ihr aber die Beisung: "Sage dem Bruder, den ich unter die Jahl der Auserwählten ausgenommen habe, und den ich wie einen Sohn liebe, ich würde mich ihm vermöge seiner Unschuld und Reinigkeit täglich gewähren, nicht so aber vermöge des Gebrauches, den er von seiner Junge macht. Er bezähme also zuerst seine Junge, wie groß auch der Eiser ist, aus welchem er spricht, und empfange mich mit meinem Segen, so oft er will."
- 3. Ein Ordenspriester, Benignus (der Gütige) der That und dem Namen nach, hatte Bedenklichkeiten, öfter die heilige Messe zu lesen. Je frömmer er war, desto mehr fürchtete er sich, die heiligen Geheimnisse zu verwalten. Es sehlte ihm jene Zuversicht, welche der Furcht das Gleichgewicht halten muß. Er wendete sich zu Margareth und diese erlangte von Gott die Antwort: "Sage dem Bruder Benignus, er soll oft celebriren, jedoch seine Fehltritte, ehe er zum Altare geht, vollsommen bekennen und sein Gemuth beruhigen. Er soll aber in der Barmherzigseit, die er so sorgsältig gegen die Armen übt, bis an das Ende verharren. Die Weise, die er bisher beobachtet hat, die Armen, Schwachen und Kranken in den häusern zu suchen und sie lieber, als die Reichen, Beicht zu hören, gefällt mir sehr."
- 4. Diefer gottfelige Mann war fo beforgt für Die Armen, daß er ihnen nicht nur verschaffte, was in seinen Rraften ftand,

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich ein Mitglieb bes britten Orbens.

fondern fich felbst zu ihrem Besten das Nothwendige entzog und mit Erlaubniß seines Obern sogar Schulden für sie machte.

- 5. "Sage ihm aber auch," fprach der herr zu Margareth, "er soll bei diesem Amte des Abhebens der Lasten keine Schonung haben gegen Jene, welche das unrecht Erworbene zurückzuerstatten schuldig sind. Immerhin mag und soll er Jene lossprechen, die wohl die Reue, aber nicht das Bermögen haben, treu zurückzuerstatten."
- 6. Ein Ordensoberer der Provinz Toscana wünschte gar sehr, seines Amtes enthoben zu werden und im Stande eines gemeinen Religiosen zu leben. Er wendete sich deshalb sehr dringend an sie. Als sie für ihn betete, hörte sie den obersten hirten der Seelen Folgendes sagen: "Obwohl es mir gefällt, daß dieser Bruder eine Schen hat vor dem Amte eines Obern, so soll er doch eingedenk sehn, daß ich um des Gehorsams willen sterben wollte, und daß der Religiose diese Tugend jeder andern vorziehen soll. Sie gefällt mir so fehr, daß ich dem wahrhaft Geshorsame viele Fehler nachsehe."
- 7. An einen andern Ordensmann erhielt fie auf bas Gebet, das fie für ihn verrichtete, Die Beifung: "3ch fegne den Bruder, für den du bitteft. Sage ibm, er folle fein Gemuth allzeit rein bewahren und feine Fehler und Bedanten, fofern er fann, ohne Bergug beichten. Er foll nicht angstlich und zweifelhaft fenn, fon= bern mannlich und entschloffen. Er foll die beilige Deffe mit großer Gemutherube lefen. In den Bredigten fep er nicht auf Dinge bedacht, welche die Reugierde der Leute befriedigen, fonbern eifernd in Liebe, ruhig und friedlich. Er bereite fich in Anbacht gur Deffe vor, eile nicht, und fpreche vorher Richts mit ben Brudern. Muß er Etwas fprechen, fo bitte er die Bruder, fte mogen es verschieben, mit ibm ju fprechen. Er nehme einen folden Miniftranten, der weder durch Unfunde, noch durch Rachläßigfeit oder widerliches Benehmen feine Andacht ftore. es fich trifft, daß er die Tröftungen nicht toftet, die er municht, fo fep er beghalb nicht verzagt; benn bie nabe wird baburch nicht abnehmen. Er predige mit Sorgfalt mein Bort, in aller Beradheit und mit Rraft. Mit Gifer werfe er Die Rege ber

Bredigt aus und lege dem Bolke vor, was er ihm zu sagen hat. Zieht er keinen Gewinn daraus, so harre er sicher der Beslohnung im ewigen Leben. Mit Emsigkeit suche er den Sündern zu Hilfe zu kommen, nicht nur durch Bredigen und Beichthören, sondern auch dadurch, daß er Versöhnung bewirke und sich durch die Härte der Sünder nicht entmuthigen lasse. Denn er zieht sich öfter zurück von den unternommenen Schritten, wenn er sieht, daß sein Rath verachtet wird, und wenn er auf harte, ungeschlachte Gemüther stoßt; nicht aber thut er Das, wenn er das herz besreitwillig sindet."

- Als fie fur den Ordenspater Johannes di Caftelli betete, gab ibr ber Berr Jefus die Beifung: "Sage ibm, er foll meines Bortes gedenken: Gelig, Die da reines Bergens find; benn fie werden Gott anschauen. Er foll über Diefes Bort bis in Das Rleinste binein nachdenfen, und ich werde ibm Licht geben, bag er es fo bis in das Rleinfte binein verftebe, als es verftanden und gehalten werden foll. Er foll mich anrufen in feinen Bebeten und ich werde mich feiner Seele bingeben. In der vers floffenen Beit Diente er mir im Amte ber Inquifition; jest foll er mir durch Bergensreinheit, Beiftesftarte, Leibesabtodtung und Gebetsübung zu bienen fich befleißen. Und es foll nicht überfeben werden, mas gottlicher Rath, was Gottes Boblgefallen und gottliche Anweisung ift, indem darin die Geele findet, mas fie reinigt von Fehlern und ordnet in ihren Gitten, fie erfüllt mit unaussprechlicher Beisheit und fie junehmen macht in ber Tugend."
- 9. Da fie für ihren Beichtvater flehte, gab ihr der herr die Weisung: "Sage ihm, ich lege ihm an das herz, daß er fleißig seines gekreuzigten Baters gedenke,2) nicht Einmal, sondern öfter, ja immer; und er soll wissen, daß aus dem Lande, wo er jest ist, verhältnismäßig mehr Leute in die holle kommen, als irgend in einem christlichen Lande. Denn so groß ist ihr Stolz, daß sie ihn auch in andere Theile der Welt verpflanzen und vielfach nähren. Gleichwie daher der selige Kranziscus, mein

<sup>2)</sup> Des heiligen Franziscus Seraph.

geliebter Cobn, eine gierlich gefcmudte Frauensperfon anbielt, Thierwampen auf ihrem Ropfe durch die Stragen von Affifi gu tragen, fo follten die Frauensperfonen von ihrem Beichtvater gleichfalls gur Berabidenung ihrer Soffahrt Mehnliches gu thun angehalten werden. Du beflagft dich, daß du die gewohnte Gußigfeit nicht habeft. Du tannft fie auch jest nicht haben in mir; benn fie fonnte fich in beinem von Furcht und Rummernig gerftreuten Bergen nicht finden. Und weil bu mich getrennt baft von Dem, mas meine Freude ift, 3) fo will ich, daß er dich fcharf gurechtweise. Sage ibm auch, daß er mit mannlichem Muthe und liebreicher Sprache eifrig predige über die Briefe des Paulus und über meine Evangelien. Denn die Liebfreundlichkeit ift jene Gigenfchaft, welche die Bergen bewegt gur Liebe bes Bredigers. wenn er die Lafter bestraft, fo bestrafe er ohne Unterschied; benn Die Welt ift allgemein mit Laftern angestedt, daß er in Wahrheit jede Seele davor warnen und jum Guden von Rathichlagen ber beiligen Schriften dagegen und jum Bebete ermahnen darf. foll mich auch mit Thranen in den Gebeten anfleben, und ich werde ibn belehren und fein Berg erleuchten in feinen Bredigten. Er gemabre mir immer fein Berg und eigne alles Gute, was er thut, immer mir, bem allein Guten, gu, und trage immer ben Bugel meiner Burcht bei fich. D Tochter! Meine Apostel haben gezweifelt an mir, und dich habe ich fo ftart im Glauben feftgehalten, daß du feinerlei Zweifel in Betreff meiner gefpurt haft. Sage auch beinem Lafttrager, bag ich ibn gur Rammer meines Schapes gemacht habe, weghalb er immer vollfommener in feinem Berbalten gegen feinen Gott werden, und in feinen Predigten Die Babrheit brenneifrig hervorheben foll. Denn ich finde heutzutage wenige Brediger, Die fie vorbringen, wie fie follen."

10. Am Tage der Versetzung des Leibes Franzisei (25. Mai) beklagte sich Christus nach der heiligen Communion bei ihr über die Unbilden, die ihm die Weltseute zufügen. Margareth, von Mitleid gegen die Welt bewegt, erwiederte siehend: "Du weißt ja, o herr! aus welch gebrechlichem Stoffe sie dem Leibe nach

<sup>3)</sup> Es ift nicht angegeben, was unter biefer Freude ju verfteben.

gemacht find, und darum fiehe ich zu deiner Majestät, du möchtest Rachsicht haben mit ihrer Schwachheit." Und der herr sprach: "Wenn sie wüßten, wieviel ihnen deßhalb nachgelassen wird, so würden sie dankbarer seyn, als sie sind." Er gab ihr hierauf die Beisung an ihre andächtigen Bekannten, zu weinen, zu beten, zu fasten und Buße zu thun für die Welt.

- 11. Ein anderes Mal offenbarte ihr Gott große Trübsale, die über die Kirche hereinbrechen werden vermöge der Macht, die dem Lucifer eingeräumt würde, und daß viele Mönche und Nonnen die Klöster verlassen werden. Es werde in Folge dessen den mindern Brüdern schlimm ergehen; aber sie sollen sich ermannen; er werde ihnen große Gnade verleihen. 4)
- 12. Am Freitag por dem weißen Conntag ward fie, als ibr der Beichtvater bas Evangelium von der Auferstehung porgetragen batte, zweimal in Gegenwart ber Ordensbruder entgudt und fab ba viele Dinge. Es ward ihr auch gezeigt, welches bie Gigenschaften eines mabren Minderbruders fepen. Sie wollte Dieß aus Demuth nicht offenbaren. Allein fie mußte es thun, weil fowohl Bruder Giunta, ale der Erlofer felber es ihr gebot. Der herr fagte nemlich zu ihr: "Derjenige ift ein mabrer Minderbruder, in welchem fich das Chenbild meiner Berfon, der ich Die Bahrheit bin, findet. Derjenige ift ein mabrer Minderbruder, beffen Berg rein ift meinem Borte gemäß: Selig, Die Da reinen Bergens find; denn fie werden Gott anschauen. Jener ift ein mabrer Minderbruder, der feine Beit wohl im Gebete gubringt, wenn er nicht Rlerifer ift; fleißig aber predigt, Beicht bort, Deffe liest und fonftige Berrichtungen thut, wenn er Briefter und Bre-Diger ift. 3ch fage bir aber, daß die Thranen des betenden Bre-Digers mehr erleuchten, als Die Lefung ber beiligen Schriften. Bener ift ein mabrer Minderbruder, der die Armuth liebt aus

<sup>4)</sup> Es ift hier bie fclimme Zeit angebeutet, in welcher ber Papft langer als ein halbes Jahrhundert seinen Sih in Avignon hatte und fich Spaltungen zwischen Kaiser und Papft ergaben, auch im Franziscanerorben fich folde Trennungen bilbeten, bag bie Rebe von Aufhebung bestelben ging.

Liebe zu mir, der ich arm gewesen bin. Jener ist ein wahrer Minderbruder, der da gehorsam ist, gleichwie auch ich meinem Bater gehorsam gewesen bin bis zum Tode des Kreuzes. Jener ist ein wahrer Minderbruder, der bereit ist, mit Freude die härtesten Schläge und selbst den Tod auf sich zu nehmen, wenn es seyn muß, unter Schmach und Unbilden, die er für mich zu leiden hat, in aller Demnth auszuharren, in jeder Trübsal munter und freudig zu seyn. Denn auch ich, euer Schöpfer, habe geduldig die bittersten Beinen erduldet."

- Besonders merkwurdig ift die Offenbarung, welche die Dienerin Gottes im Monate Dai Des Jahres 1288, alfo ungefahr um Diefelbe Beit erhielt, ale Dicolane IV. den Stuhl Des beiligen Betrus bestieg. Der Berr fagte ibr nemlich, bag iener bofe Geift, von dem er ihr Meldung gethan, bereits ausgegangen fey aus der Bolle mit großer Schaar, um die Seelen zu gefährden. Er theilte ihr mit, wie groß beffen Schlauheit und Tude fen, und daß in Rolae feiner Berführungefunfte Die Menfchen fo abgetrieben fepen jum Gundigen und 3wietrachtstiften, wie fie niemals porber gemefen und nachher feyn werden. 5) Er werde eine große Riederlage unter ben Scelen anrichten, ja eine größere, ale gur Beit des Antichrifts, welcher Lettere gwar viele Seelen fangen, aber wenige bei fich erhalten werde. Er gab ibr bann Beifung für die mindern Bruder, ftart ju feyn und muthig gegen die Bosbeit Satans aufzutreten. Gie follen auch fleifig die Seelen, welche Die Menfchen in Gundenftalle verwandeln werden, reinigen burch ihre Bredigten, und fich buten, durch Schredbilder Jemand gur Bergweiflung zu bringen. Wollen die Gunder die Buge nicht annehmen, die ihnen auferlegt werde, fo follen fie besto mehr durch genaue Beichten die Reime der Lafter aus den Seelen reißen.
- 14. Ein gewisser Ordenspater war aus entlegener Proving gekommen, um die Dienerin Gottes zu sehen und fich ihrem Gebete zu empfehlen. Als sie für ihn betete, gab ihr der herr

<sup>5)</sup> Es scheint, bieser Ausbrud musse wie in ber Prophetensprache als tropische Rebensart gesaßt werben und bedeute nichts Anderes, als einen ungewöhnlichen Höhepunkt ber teuflischen Berführung.

Beisung für ihn, zuerst in Betreff der Meßintentionen in den Tagen der Boche, hernach in Betreff seines Berhaltens im geistlichen Leben. In diesem letten Betreff sautet die Beisung: "Sage ihm, er soll sich, wenn die heiligen Messen vorüber sepen, in seine Zelle begeben, zuweilen auch mit den Brüdern durch Gespräche von mir sich unterhalten. Er solle sich in seinem Eiser nicht Allen mittheilen; er solle niemals um eine bestimmte Gabe bitten, sondern Alles, um was er bittet, meinem Willen anheimstellen. Thut er Das, so werde ich ihm geistliche Gnaden mittheilen. Er soll aber wissen, daß er sie niemals so theuer erkauft, als jest."

- 15. Margareth munichte als Zeichen der Gnade ebenfalls eine Zurechtweisung zu erhalten. Da sagte der Herr: "Ich weise dich zurecht, wenn ich dich von den weltlichen Personen trenne; ich weise dich zurecht, wenn ich dich in Furcht setze; ich weise dich zurecht, wenn ich dich im Mißtrauen auf (meine) Verheißungen bewahre."
- 16. Da nun jener Ordenspater in der folgenden Nacht für Margareth betete, sah er fie im Geiste, entbrannt vom Feuer der göttlichen Liebe, und hörte die Stimme eines Engels: "Das ist jene Margareth, die Nichts verlangt und Nichts sucht, als unsern Hern Jefus Christus."
- 17. Als ein Ordensbruder, der in der Rüche viel beschäftigt war, einen großen Ekel fühlte an den zeitlichen Geschäften und Richts lieber wünschte, als immer dem Gebete, der heiligen Messe, den Tagzeiten und den Predigten zu obliegen, und einmal innerhalb acht Tagen zu communiciren, wendete er sich an Margareth, daß sie ihm von Gott Licht und hilfe erslehe. Da sie für ihn betete, gab ihr der herr die Weisung: "Sage ihm, er soll sich zur neuen Gnade zubereiten und jene Fehler, die er in sich erkennt, abzulegen suchen. Er soll mein Kreuz sesthalten und sich vor mir im Dormitorium, im Chor, in der Clausur, in der Rüche, im Resectorium und an allen Orten kreuzigen in sich selber. Denn aus dieser Quelle wird er nicht nur die Gnaden schöpfen, die er wünscht, sondern auch noch andere, die ihm sehr heilsam seyn werden. Sage ihm, er soll in mir erstarken, weil die Zeit kommen wird, wo ich ihm gestatte, mich tägs

lich zu empfangen, und dann wird er von der Ruche getrennt werben."

Es ging dieß, wie es ber herr gefagt hatte, in Erfüllung.

18. Der herr gab ihr auch Kunde von dem Loose einiger Berstorbenen. Er offenbarte ihr, daß ihre Magd Gillia einen Monat im Reinigungsort zubringen müßte, wegen ihres Unwillens und Jorns, den sie manchmal gehabt hätte. Am Feste der Reinigung wurde ihr Kunde vom herrn, daß vier Engel bestimmt sepen, sie in den himmel zu führen. Da sie am Morgen dieses Festes für drei andere Verstorbene gebetet hatte, meldete ihr der herr, daß dieselben nicht, wie Einige glaubten, verdammt waren, aber sehr starke Peinen zu leiden hätten.

### Fünfundzwanzigstes Sanptstüd.

Belehrung und Rlage von Seite Jefu.

- 1. Wir übergehen in diesen Blattern Bieles von den Mittheilungen Jesu an seine Dienerin, theils wegen Achnlichkeit dersselben mit jenen, die bereits schon angeführt wurden, theils wegen zu großer Ausdehnung, die den Leser am Ende ermüden möchte. Indessen halten wir doch nicht für überflüssig, noch Giniges, was auf Besserung und Erneuerung der Menscheit sich bezieht, anzusühren.
- 2. In der Nacht des zweiten Sonntags im Advent sagte der herr zu Margareth: "Ich will, daß alle meine Freunde die Reinheit des Herzens, die Wahrheit des Mundes, die Kenschheit des Fleisches, die Abtödtung der Sinne, und die vollfommene und unzertrennliche Liebe haben. Und gleichwie ich, der herr aller Geschöpse, mich Allen unterworsen habe, so sollen sich meine Diener geringer schähen, als Alle und den Bunsch hegen, minder als Alle geachtet zu werden. Und wenn ste durch Reinheit der Kenscheit weiß, und durch die Liebe roth sind, so werde ich ihr Lob vor mir dusten sassen, und sie werden von mir, dem Geber alles Guten, reichlichere Gnade erhalten, und werden in Wahrsheit meine Auserwählten genannt werden."

- 3. Der herr klagte bann, wie sonst öfter, über die henchlerischen und falschen Seelen, die ihm vielmehr Beleidigung als
  Ehre mit ihren Berken anthäten; über die Könige, über die
  Machthaber, Borstände, Richter, Beamten, Steuereinnehmer und
  Advocaten; über die schlechten Jungfrauen, Cheleute und Wittwen; über die betrügerischen handelsseute, über die Bucherer.
- Un einem Tage nach ber Reinigung Maria, an welchem fie Die beilige Communion empfangen, fprach er Diefe Rlage mit noch weitläufigeren Worten aus, indem er fagte: "3ch beflage mich über das nicht zu nennende Lafter, welches ich bei meiner Beburt gezüchtigt babe. Ich beflage mich über die Berbeiratheten, welche die Che fo lafterhaft gebrauchen, und nicht mabre Cheleute find, fondern hurer genannt werden follen. 3ch beflage mich über die neu aufgefommene Gitelfeit in der Rleidung, Die ju vielem unerlaubten Gewinn und ju todtlichen Gunden der Augen Anlag gibt. Es wird oft fdmer gefündigt bei beren Bafoung und Burichtung. Solde Menfchen tragen in ihrem Befichte die Redheit und Baffen Satans, und bergen in den Bergen Die Werte Des ichlimmften Unführers und Berfuchers. Und Darum gielen nicht nur ibre Gedanten, Reden und Berte auf ibn (auf bas Bofe), fondern es miffallen Gott auch ihre Gebete, Ballfahrten, Almofen und Faften fammt andern guten Werten. beflage mich über die Machthaber und Borfteber der gander und Orte, die nicht ihr gerades Abfeben auf Gott haben, fondern fchief bliden und nach Ruhm und Geld trachten. Unter Sundert wirft du faum Ginen finden, ber einem Undern bas Recht fpricht ohne Seitenblid (Rebenabsicht). Dit Parteifucht und fleischlichen Rudfichten erforichen fie Die Gefete und erfinden neue Rniffe, um die Unichuldigen zu täuschen und zu unterdruden. beflage mich über die Notare (Gerichtsschreiber), die mich Dadurch beleidigen, daß fie Bufage, Menderungen, Weglaffungen fich erlauben bei Unfertigung von Bertragen und Testamenten, und baß fie tein Mitleid haben gegen Wittmen, Baifen und Mundeln, fondern nur auf Beldanhäufung bedacht find und deghalb mucherifche Schreiben ausfertigen zu meiner Unbild und Beleidigung. 3ch beflage mich über die ichlechten Rathemanner, die durch ihre Bartifularfreundschaften bas gemeine Bobl bintertreiben, nicht

ichugen, oder wenn fie zuweilen zum Beften der gemeinen Sache gu reden icheinen, Doch nur barauf abgielen, bag ibnen bas Lob und der gute Ruf der Treue Bortheil verfchaffe. auch, was den Schein des Rechten fur fich bat, nur um ihre Collegen ju unterdruden und im Streite ju befchamen. weisen größere Befeglichfeit und Uebereinstimmung mit dem gemeinen Beften in den Worten auf, thun aber feine Berte. beflage mich über Die Berichtsbiener, Die Denen gleichen, welche mich bei meinem Leiden beraubt baben, indem fie bas Faliche fur bas Babre vertheidigen, und feine Schonung haben mit ben Bittmen und Armen, BBaifen und Mundeln. 3ch beklage mich über die ichlechten Raufleute und Rramer, Die nur auf Bewinn bedacht find und lugen und die Babrheit in den Reden verhullen. 3d beflage mich über die Bertaufer von Brod und Bein, Bachs und Del, Tuch und Gemufe, und was fonft unter Betrug und Schaden fur den Nachsten verfauft wird, jo daß bas Schlechte für Butes, bas Rrante und Schadhafte fur Befundes und Frifches bingebt. 3ch beflage mich auch über Jene, welche Beigen, Salg und Del verfaufen und über alle Sandwertsleute und Jene, Die mich in Mag und Gewicht beleidigen. 3ch beflage mich auch febr über Jene, welche ben Raufern und Bertaufern miggunftig und neidig find und einen bag gegen Bene, welche bei Andern, als bei ihnen einkaufen, im Bergen tragen. Alle Diefe, wenn fie fich nicht befehren von diefen ihren Gunden und gaftern, werden mit Unglud und Bidermartigfeit überhauft werden, Die fie faum ertragen fonnen, und gwar mit Recht, ba ich, ber Gobn Gottes, für fie foviel Schimpf und Schlage erduldet habe, und fie für mich nicht einmal ein Bort erdulden wollen."

5. Die Dienerin Gottes pflegte in solchen Augenbliden, wo sie ein Zeichen des Trostes vom Gerrn zu empfangen glaubte, bei sich zu sagen: "Was wird mir wohl jest der Gerr geben?" Ein unschuldiger Gedanke fürwahr, in welchem aber die feinwiegende Gerechtigkeit Gottes eine Madel fand. Der Gerr gab ihr darüber einen Verweis und sagte: "Warum willft du die unendliche Weisheit schägen und messen? Wage es niemals, meinen Werken eine Schranke zu setzen und sie zu erforschen. Willft du zu dem erwünschten Ziele gelangen, so lauf den Weg

bes Rreuzes, und bu wirst ficher zu den größten Gaben gelangen, die du erwartest. Deine Ginfalt findet ihre Entschuldigung nur in dem Durfte, den du nach meiner Gnade haft."

6. Der herr sprach noch Mehreres zu ihr. Unter Anderem sagte er: "Ich will, daß du Leid tragest über die Zeit, in welcher du mich beleidigt hast." Da antwortete sie alsbald: "O herr! Wenn mein Leib ein Weltförper ware und ganz in Thränen und blutigen Schweiß zersließen wurde vor Reue über die Unbilden, die ich dir zugefügt habe, so könnte ich doch nicht die mindeste Beleidigung vollkommen erseßen. Ich trage jedoch Leid und wünsche so großes Leid zu tragen, als mir deine Gnade gütigst verleihen wird."

Sie ward hierauf mit folder Sugigfeit überströmt, daß fie fagte: "Bie können alle himmelsheere, die in dem ewigen Bater, land vor dir find, eine so große Sugigkeit aushalten?"

- 7. Der herr belehrte fie dann, daß diese ihre Gußigkeit ähnlicher Art fen, wie jene des Johannes, als er die unaussprechelichen Dinge fah.
- 8. Da fie hierauf ihr sehnliches Berlangen aussprach, nimmer von ihm getrennt zu werden, ward fie mit neuer Sußigkeit erfüllt. "herr," sagte sie, "möchtest du die herzen aller Menschen mit dieser Sußigkeit erfüllen! Sie wurden beine Majestät niemals beleidigen."
- 9. Am Borabende des heiligen Johannessestes sagte der herr nach der Communion zu ihr: "D Tochter! Ich sage dir, ich bin der gute hirt. Ich bewahre und kenne meine Schafe. Erfreue dich, o Tochter Jerusalems! mit deinen Brüdern, die in der Stadt der himmlischen herrlichseit sind, und über deine Anfunft frohloden. Und ich sage dir, du wirst im ewigen Leben ein Spiegel seyn für alle Sünder. Denn es ist nothwendig, daß meine Barmherzigkeit im himmel und auf Erden gezeigt werde. Und gleichwie am Tage des Gerichtes die Gerechten von den Ungerechten geschieden werden, so werden dann die Sünder, die von mir Gnade erlangt haben, von den andern Gerechten erkannt

werden. An jenem Tage werden Alle miteinander fich erfreuen, die auf die Stimme des Rufes von deiner Buge fich befehrt und Buge gethan haben."

- 10. Eines Tages stellte sich ihr der Fürst der Finsterniß in schauerlicher Gestalt vor Augen und sprach: "Wisse, daß du niesmals die erwartete Gnade und Barmherzigkeit erlangen wirst, weil du dich durch deine (allzugroße) Enthaltsamkeit selbst umgegebracht hast." Margareth erwiederte ihm standhaft: "Weiche von hinnen, denn ich will Nichts wissen von deinen Schmeicheleien."
- 11. Eine Stunde darnach erschien er abermals in einer noch fürchterlicheren Gestalt und sprach: "D Unglücklichste aus allen Frauenspersonen, die unter dem himmel sind, wer ist es doch, dem du dienest? Wer ist es, dem du so treuen Herzens zu folgen strebst? Den du mit hintansetzung jeder Liebe so innig und einzig liebest? Es ist jener dein geliebter Jesus Christus, nach dem du Tag und Nacht verlangst, und für den du dich mit so verschiedenen Peinen marterst, da er ja seine Liebe Niemanden zutheilt, als der sich vereinsamt, der sich zu Grunde richtet und tödtet."
- 12. Da warf ihm die Beilige fedlich das Widersprechende feiner Reden vor und zeigte ihm, wie er voll Trug und Lug fey.
- 13. Der Feind ergrimmte und hielt ihr vor, ob fie nicht wiffe, daß. er Macht über fie habe und ihr alle haare ausraufen fonne. Sie aber fagte demuthig: "Wenn mein herr Jesus Christus dir Dieses befiehlt, so thue schnell, was er dir befohlen hat."

Diefes demuthige Wort vertrieb den Stolzen augenblicklich.

14. Es redete sie hierauf der herr an und gab ihr verschiedene Lehren, daß sie diesen Feind niemals fürchten solle, daß die göttliche hilfe ihr niemals sehlen werde, daß ihre Buße eine fruchtbringende gewesen und daß sie nur immer vertrauensvoll ihn anrusen solle. Er gab ihr eine Beisung für die Ordensbrüder des heiligen Franziscus, sie sollten sich nicht irre machen lassen, wenn sie durch ihre Predigten nicht Alle gewinnen konnten. Auch die Apostel bätten das nicht vermocht. Sie sollten sich

weder durch Drohungen, noch durch Schmeicheleien abhalten laffen, die Wahrheit zu verfünden und die Christenpflichten einzuschärfen, aber immer mit der Schärfe die Liebe und Barmherzigkeit verbinden.

Bulett fagte er: "Und weil du dem Safen des Seiles dich bereits naherst, so wird der alte Feind dir arger zuseten und dir heftiger nachstellen.... Du aber fürchte dich nicht, sondern erstrafe in mir; denn ich werde mit dir seyn bei jedem Streite und bei all' deinem Werke."

### Sechenndzwauzigstes Sanptstüd.

Verschiedene Eröftungen und Vergünstigungen von Bben.

1. Es ift von den Eröftungen, Die Gott feiner Dienerin au Theil werden ließ, bereits Bieles gefagt worden, und ware noch ungleich Mehreres zu fagen, als bereits gefagt worden. Allein unter allen Troftungen mar mohl die foftlichfte, die ibr einst an der Octave Des beiligen Johannes Des Epangeliften einige Jahre por ihrem Tode ju Theil geworden. Gie befand fich bamals im Beifte eben febr gebeugt und gedrudt, einestheils weil ihr beißes Berlangen gu fterben nicht erfüllt murde, anderntheils weil fie am beiligen Beihnachtstage leer an allen Troftungen geblieben war. Da fandte ihr Gott ben Schutengel und ließ ibr Mehreres von ihrer funftigen Gludfeligfeit offenbaren, ja er mur-Digte fich endlich, felbft mit ihr zu reden, indem er fprach: "D Dargareth, meine Tochter und Geliebte! Wenn bu die Bufe beines Mundes vollbracht haft, 1) fo werde ich bich rufen und in bir vollenden, mas dir mein Engel verheißen bat." Ja er fandte ibr Diefen Engel abermale, um ihr frobe Botichaft ju bringen. Und es fagte berfelbe Die fugen Borte: "D Tochter! gefegnet fep alle Sorgfalt, Die ich um dich gehabt babe; benn bu ftebst

<sup>&#</sup>x27;) Sie litt ein schweres Uebel im Munbe, bas aber nicht naber bezeichnet ift.

geschrieben im Buche des ewigen Lebens. Und ich sage dir, daß der höchste Gott, der dir diese Gabe verlieben hat, Großes zu dir sprechen wird, wie du es verlangest, — zur Zeit nemlich, da es ihm gefällig sehn wird."

2. In einer Marien Detave ward ihr, nachdem sie den Leib des herrn in ihrer Zelle empfangen und die liebliche Anssprache vom herrn vernommen hatte, daß die Früchte ihres Geistes sich auch auf die Ungläubigen erstrecken würden, die Gnade geswährt, sich selbst mit einer herrlichen Krone geschmückt, mit weißem Gewande bekleidet und mit reichem Goldschmuck verziert zu sehen. Sie rief aus: "Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, mein herr und mein Gott, der du für unser heil in diese Welt gekommen bist." Und der herr sprach zu ihr: "Und ich sage dir, du bist meine erwählte Tochter und Braut, eine Perle weiß und roth in mir, heilig und weiß für mich. Und es gibt kein herz in der Welt, das vollkommen erdenken und glauben kann, wie groß du bist in mir. Du sagst, du könnest dich nicht ersättigen an meiner Liebe, und ich sage dir, daß ich nicht aufhören werde, dich zu sieben. . . ."

"Du sagst zwar mit peinlichem Gefühle, dein herz sey erkaltet in seiner Liebe zu mir, deinem herrn. Allein es scheint
dir so, weil sich der kranke und schwache Leib nicht mehr in gewohnter Weise in tugendlichen handlungen üben und nicht die
gewohnten Gebete und Lobeserhebungen fortsetzen kann. Ich sage
dir aber: Wenn schon der Leib erstorben scheint, er lebt doch in
mir und es brennt fort die Liebesgluth. Brennt sie denn nicht
fort, da du mir Alles gibst, was du hast und gerne alles Kostbare, wenn du es hättest, den Armen geben wolltest, wenn es
selbst eine goldene Stadt wäre?"

- 3. Und Margareth erwiederte: "O mein herr! Sage nicht, eine goldene Stadt; benn wenn die ganze Welt mir zu Gebote ftunde, so wurde ich Richts davon behalten, sondern nur denken, wie ich fie nach deinem Willen verwenden möchte."
- 4. Als der herr am zweiten Adventsonntage sich erbarmend zu ihr herabließ, gab er ihr zu erkennen, wie angenehm es ihm

fen, daß sie ihn um die Gnade gebeten und noch immer bete, allen Geschöpfen unterworsen zu seyn und sich als das niederste zu betrachten, gleichwie auch er sich zum Letten unter den Menschen gemacht habe. "Diese deine demüthige Selbstherabsehung," sagte er, "wird dich erhöhen unter den Seligen im himmel." Er fügte dann noch bei: "Sey auch weiß durch Unschuld und roth durch Liebe; denn du bist das dritte Licht im Orden meines geliebten Franziscus. Er selber ist das erste im Orden der mindern Brüder; Clara das zweite im Orden der Nonnen; du das dritte im Orden der Büßenden."

Reue Lichthelle durchströmte jest ihr herz, ein neuer Liebesbrand ward angefacht.

- 5. Am Feste der Erscheinung sagte der Herr unter Anderem zu ihr: "Meine auserwählte Tochter, meine Gefährtin und Schwester, verlange, was du willft." Sie aber erwiederte: "O mein Herr! Nichts Anderes verlange ich, als daß ich immer dich liebe und immer dir diene." Und der herr sagte: "Ja ich gebe dir dieses Geschent, daß du immer mich liebest und lobest und dein Leben mir diene."
- 6. Und er gab ihr darauf die wundervollsten Lehren und Ermahnungen, wie sie ihn im Leben besonders durch Weinen, durch Beschwerden, durch Demuth, durch Liebe und Bersöhnlichsteit nachahmen und auf diesem Wege zu seiner Anschauung geslangen solle.
- 7. Als der herr ste am Feste der heiligen Prisca segnete in allen ihren Werken, demuthigte sie sich auf das Tiefste, und sagte zum herrn: "Welches sind doch meine Werke?" Der herr aber sagte: "D Tochter! Deine Speise und dein Trank und dein Schlaf und dein Wachen, dein Schweigen und dein Reden und dein ganzes Leben ist wegen deines beständigen Verlangens, mir zu dienen, und wegen deiner Furcht, mich zu beleidigen, ein Gebet. Und deshalb segne ich dich in gewohnter Weise und segne aus Liebe zu dir, die du ein neues Licht bist, die Zelle, in welcher du um meinetwillen verborgen bist. Und ich sage dir, du bist

eine Rose unter den Blumen, du bist rein und wegen der Reuschheit, die du liebst, unter die Jungfrauen gestellt, und nach deinem hingange werden Biele an ihre Brust schlagen."

- 8. Am Freitag nach St. Peter und Paul, da die Gluth ihres Geiftes fehr zugenommen hatte, sah sie zwei Engel vom himmel herniedersteigen, die sie auf Christus am Rreuze hinwiesen und ihr Vorwürse machten, daß sie nicht, wie sie sollte, die Wuns den Christi erforschte, betrachtete, wüsche und salbte.
- Die fast immer den Burechtweifungen große Troftungen folgten, fo auch an diefem Tage. Richt nur wurden in jener Stunde Die Befährtinen Margarethens mit feltfamer Freude erfüllt, fondern die Dienerin Gottes hörte nach der beiligen Communion erhabene Borte, Die ihre Seele machtig zu Gott erhoben. Der Berr fagte: "D Tochter! Un Diefem Morgen babe ich bich boch erhoben vor meinem Bater und beine Seele ficht nun beftandig vor Gott vermoge der Gnade." Margareth fragte: "D Berr! wie foll das fepn tonnen, da meine Geele nicht auffteigt ju Dir in Inbrunft der Liebe ?" Und der Berr antwortete: "Dein großes Berlangen ift es, auf mas ich gefeben, und die Berte, die du treu und beftandig thuft an meinen Rindern, und deine fo freigebige Liebfreundlichkeit, Die ich in bein Berg gepflangt habe. Allein Diefe Guter, Die ich in Dir wirke, find nicht anerkannt; denn wenn auch feine andern mehr zu finden waren an den Befcopfen, fo mußten durch Diefes Beifpiel Die Leute fich angetrieben fühlen, eifrig ju mir ju laufen und fich jur Buge gu wenden. Denn in den Baben, die ich dir verlieben habe, fehlt Richts, um zu meiner Berrlichkeit zu gelangen: es ift ba geordnetes Bebet, Demuth, Liebe, Beisheit. . . Das wirke ich aber in beiner Seele nicht um beiner Berdienfte, fondern um der Liebe willen, die ich zu dir trage."
- 10. Der herr lobte fie hierauf noch mit mehreren Worten, namentlich, daß fie nicht, wie so viele Andere, bloß die Liebe des Willens, sondern auch die des Werkes habe. Er entzündete das durch das Feuer ihrer Liebe noch mehr, so daß sie wie außer sich in die Worte ausbrach: "D herr, mein Gott! gib mir die

Erlaubniß, daß ich allzeit, so oft ich irgend Etwas denke, was deiner Majestät zuwider ist, das Schwert ergreifen und ohne zu fündigen, das Herz, welches so Eitles denkt, durchbohren dürfe. Ja, o mein Herr! Ich will lieber mit Sünden bestedt in die Hölle verstossen werden, als ohne vollkommene Läuterung in der Herrlickleit deines himmlischen Reiches gekrönet werden." 2)

- 11. Am Samftage nach dem zweiten Sonntag nach Pfingsften redete sie der herr nach der Communion gar lieblich an und erinnerte sie, daß er das wahre Lebensbrod und das Lamm Gottes sep, welches die Sünde der Welt hinwegnehme. Er knüpfte aber daran die Lehre, wie selig es sey, wenn die Seele sich erfreue in der Bufte und Dede, und sagte ihr, wie sonst öfter, daß sie Martern gleich ihm leiden wurde, nur die Schläge und Wunden ausgenommen.
- 12. Das Gefagte ging fogleich in Erfullung. Es entzog fich ihr alles Gefühl der Freude, und was noch fchlimmer war, ein Gebilfe bes Morders von Anfang erschien ibr, und tangte und froblodte bor ibr, wie ein Sieger, der große Beute nach Saufe bringt. Die Stimme eines Engels erhob fich gegen ibn und ermunterte Margarethen, Richts gu fürchten. Allein Der Bofe ließ fich nicht irre machen und fcmabte die Dienerin Gottes. Er nannte fie ein faules, ftinkendes Thier, Das der Belt ein neues Gefet geben wolle, womit fie feinem Gebieter und Berrn (bem Fürften ber Belt) größeren Schaben thue, ale irgend ein Befcopf gegenwartiger Beit. Der Engel vertheidigte fie abermale und gab ihr bas Beugniß, bag Gott feine Beisheit in fie gelegt und fie dadurch befähigt habe, dem gurften der Finfterniß Schaden zu thun. Der Gefelle Satans gerieth in Buth barob und brach gegen die Beilige in die Worte aus: "Wenn es mir nur erlaubt mare, ich murbe bich gerreißen."
  - 13. Allein je mehr ber Feind wuthete, befto mehr fprach

<sup>2)</sup> Es ift einleuchtenb, bag bieses ihr Berlangen nur burch bas Uebermaß ihrer Liebe, welches fie berauschte und trunken machte, seine Entschulbigung findet.

der Engel zu ihrer Bertheidigung und Rechtfertigung, und als er sich erlaubte zu sagen: "Noch verzweiste ich nicht, sie als Beute zu bekommen," so sagte der Engel: "Gleichwie du keine hoffnung haft, jemals zu uns in den himmel zu kommen, so wirst du auch niemals diese Seele im Orte deiner Peinen unter die hande bestommen, obwohl es dir von Gott erlaubt ist, sie mit großen Unbilden in diesem Leben zu überhäusen. Sie wird aber eben deßhalb nur desto herrlicher gekrönt werden."

14. Der Engel des Lichtes stritt noch langer mit dem Engel der Finsterniß, gab aber endlich eine Fahne mit einem rothen und einem weißen Rreuze in ihre hand, auf daß sie damit siege über alle Angriffe des höllischen Feindes. Sie begann auch sogleich zu siegen, indem sie demuthig den Beichtvater bat, er moge ihr verhelfen, eine recht genaue Beicht abzulegen.

Bas ift dem Fürften der Finfterniß mehr zuwider, als Diefes?

15. Am Sonnabende nach dem Feste des heiligen Antonius ward fie nach der Communion von einem wunderbaren Gefühle freudigen Staunens ergriffen. Sie betete an und dankte, begann aber alsogleich zu fleben, der herr möchte fie niemals sinken und fallen laffen.

### Siebenundzwanzigstes Sauptstud.

#### Cod und Derherrlichung.

1. Zwanzig Jahre lang hatte Margareth dem herrn in aller Treue und mit einem Bußeifer gedient, den wir zu bewundern nicht aufhören können, nachzuahmen aber zittern muffen. Nie hatte es ihr zwar an Gnaden von Oben gefehlt, nie aber fehlte es ihr auch an harten heimsuchungen, unter welchen keineswegs die geringste war, daß sie in den siehen letzten Jahren den Beistand ihres ersten und ihr so innig vertrauten Beichtvaters Ginnta entbehren mußte. 1) Im Vertrauen auf Gott überwand sie Alles

<sup>1)</sup> Bon biesen fleben Jahren hat man keine Mittheilungen von ihrem Berkehre mit Chriftus.

und kannte langft keine andere Richtschnur mehr, als den Willen Gottes. Diefen zu erfüllen, ware fie in die Mitte der Flammen gesprungen.

- 2. Da sie auf solche Beise nicht nur die dritte Stuse der Bollsommenheit, die Vereinigung nemlich mit Gott, sondern auf dieser Stuse eine sehr steile Sohe erreicht hatte, da fand es der Serr für gut, sie von der Lausbahn, vom Kampsplatze ab zur Ruhe und zum Lohne zu berusen. Es beliebte ihm, dieser seiner Braut Tag und Stunde ihres hingangs zu offenbaren, und sie offenbarte den glücklichen Zeitpunkt Denjenigen, vor welchen sie keine heimlichkeiten zu haben gewohnt war. Die volle Freude dieser Offenbarung aber bestand nicht darin, zu wissen, was Mensichen auf gewöhnlichem Wege nicht wissen können, sondern zu wissen, daß sie glücklich von hinnen gehen, ohne fernere Läuterung und umgeben von himmlischen Schaaren zu Gott gelangen würde.
- 3. Es kostete jest noch den letten Kampf. Sie kämpfte auch diesen mit Muth, weil unterstütt mit der größten aller Gnaden, mit der Gnade der Beharrlichkeit. Dem Geiste nach getrennt von allem Irdischen feufzte sie nur nach dem himmlischen, nach Christus, der zur rechten hand Gottes sitt. Sie aß und trank Nichts mehr oder konnte vielmehr Nichts essen und trinken. Der Leib war vom Geiste gleichsam verzehrt. Siebenzehn Tage brachte sie auf solche Weise fastend, seufzend und verlangend nach Gott zu, bis endlich am Feste des "Stuhles Petri", am 22. Febr. 1297 bei Aufgang der Sonne der himmlische Bräutigam erschien und seine vielgeliebte Braut, da eben die Morgenröthe aufging, zur ewigen Hochzeit rief.
- 4. Alle, die zugegen waren, fühlten fich von einem wunderbaren Wohlgeruche erquidt, den fie fogleich als unverkennbares Zeichen ihres heiligen hinganges betrachteten.
  - 5. In der Stadt Caftello 2) hatte zu gleicher Zeit eine aus-

<sup>2)</sup> Castello, eine Stadt auf steilen Felfen liegend zwischen Berugia und

gezeichnete Berson, die der Betrachtung oblag, ein Gesicht, in welchem sie den Geist Margarethens, begleitet von einer großen Schaar von Seelen, die aus dem Reinigungsorte hervorgingen, gen himmel fahren sah. Sie nannte von dieser Zeit an die heilige nicht anders, als Magdalena, die Braut und Dienerin Christi.

- 6. Die Nachricht von ihrem Tode durcheilte schnell die Straßen der Stadt und drang ebenso schnell auch hinaus in die Umgegend. Bahlreiches Bolf strömte sogleich herbei, um die Glieder der heisligen Dienerin Gottes zu fuffen und zu verehren.
- 7. Während aber die Ordensschwestern den gewaschenen Leib in das arme Gewand des dritten Ordens hüllten, saßte der Magistrat der Stadt den Beschluß, ihn einbalsamiren und mit einem kostbaren Gewande von Burpur bekleiden zu lassen, welcher Beschluß auch alsogleich ausgeführt ward.
- 8. Als die Stunde der Bestattung geschlagen hatte, ward der heilige Leib in seierlicher Procession unter dem Geleite der Geistlichkeit, des Adels und des Magistrats der Stadt zur Kirche des heiligen Basilius 3) getragen. Sie, die sich allzeit als die letzte und geringste der Töchter Cortona's angesehen, ward mit nie gesehener Herrlichkeit in die Kirche ihres Begrädnisses geführt. Alle priesen sie als eine Beilige, und die Perzen vieler Sünder sühlten sich tief erschüttert, bewegt und gerührt. In der ganzen Stadt war von Richts, als von ihren Tugenden und von den Wundern die Rede, womit der herr sie schon bei Ledzeit versberrlicht batte.

D wie viele Thranen, nicht der Trauer, sondern der Liebe, des Dankes, der Zartlichkeit, der Freude und Wonne flogen an diesem Tage!

Burgo bi San Sepolcro, mit einem Bischoffithe, ber unmittelbar unter bem apostolischen Stuble fiebt.

<sup>9)</sup> In bem Manuscripte bes Fr. Giunta heißt bie Kirche St. Blasius (nicht Basilius). Es ist biese Kirche sehr klein und war seit langer Zeit gesichlossen. Erst Margareth hatte es einige Jahre vor ihrem Tobe ersbeten, baß bieselbe wieder eröffnet wurde.

- 9. Um die andachtigen Buniche des Bolfes zu befriedigen, ließ man den heiligen Leib einige Tage ausgesetzt, mahrend welcher Tausende von Glaubigen aus Nah und Ferne herbeiströmten und auf die heiligen Ueberrefte ihre feurigen Kuffe druckten.
- 10. Schon damals verherrlichte fie Gott durch Wunder, was jur Folge hatte, daß der Zulauf des Volfes fich mehrte.
- 11. Als das Grab, welches der Magistrat für sie hatte bauen lassen, fertig und der zum Begräbniß bestimmte Tag gestommen war, sah man sich gezwungen, alles Bolt zu entsernen, worauf die Ordensbrüder den heiligen Leib, dessen ruhiger Aublick alle Erinnerungen an ihre Buße auf das Neue erweckte, ruhig in die Gruft versenkten.
- 12. Das Kirchlein St. Baftlius, das früher so einsam und verlaffen gewesen, wurde von jest an häusig vom Volke besucht. Viele Bedrängte eilten herbei und flehten die Kürbitte Margarethens an, obwohl sie noch nicht durch kirchlichen Ausspruch unter die Zahl der heiligen aufgenommen war. In kurzer Zeit waren die Wände reichlich behangen mit Votivgeschenken, als Zeugen der hilfe, die man durch ihre Kürbitte erlangt hatte.
- 13. Da jedoch das Kirchlein zu klein und unansehnlich war, um dem zuftrömenden Bolke zu genügen, so schritt man alfogleich zum Bau einer größeren Kirche, an welche sich die kleine, wie eine Kapelle anschloß, und weihte sie zu Ehren der Beiligen Bassilius und Margaretha. 4)
- 14. Als später der große Bußprediger des Minoriten Drbens, Bernardin von Siena, auftrat, wußte er diese Kirche für
  seinen reformirten Ordenszweig zu gewinnen, in Folge deffen der
  heilige Leib mit großem Gepränge aus der bisherigen Grabstätte
  auf den Hochaltar der größeren Kirche versetzt ward.
- 15. Da die Wunder sich mehrten, die auf ihre Fürbitte gewirkt wurden, so bestätigten sowohl Papst Bonifaz VIII. als Eugen IV. ihre öffentliche Berehrung. Als Papst Leo X. am

<sup>1)</sup> D. h. ber heiligen Jungfrau und Martyrin Margaretha.

17. Nov. 1515 nach Cortona tam, besuchte er mit besonderer Anbacht das heilige Grab derselben und erließ ein Breve, daß alljährlich ihr Fest am 22. Febr. feierlich begangen werden durfe.

Ueber ihre Wunder nach dem Tode schrieb schon der Beichts vater ein eigenes Buch. Allein wie sehr vermehrte sich seit dieser Zeit die Zahl derselben!

Das größte Bunder aber bleibt immer ihr Leben, das, obwohl verborgen mit Gott in Christus, dennoch Tausenden gur Leuchte des Beiles ward.

### Anhang.

### Bericht

aus dem myftischen Leben ber gottseligen Jungfrauen

# Christina und Margareth,

Dominicaner - Ordens ,

aus bem

abelichen Geschlechte ber Ebner in Nürnberg.

### Vorrede.

Jesus Christus hat seine auserwählten Diener unter allen Zonen. Er hat sie in der einen Nation zahlreicher, als in der andern, aber er hat sie überall. Unser Deutschland kann sich zwar in der Zahl jener Auserwählten, die öffentlich als solche erkannt sind, nicht messen mit den Ländern des Westens und Südens, mit England, Irland, Frankreich, Spanien und Italien, aber es zählt dennoch viele. Und wie viele zählt es, die erst am Gerichtstage bekannt werden!

Ift es aber rühmlich für eine Nation, Auserwählte von öffentlichem Rufe in ihrer Mitte zu zählen, so ist es auch Pflicht, die Thaten und Tugenden derselben zu verherrlichen. Das Leben eines heiligen verherrlichen heißt Gott verherrlichen. Denn Gott ist es, der den heiligen zum heiligen macht. "Ohne mich könnet ihr Nichts thun,") fagte Jesus zu seinen Jüngern.

Bon gar manchen Auserwählten ift die Kunde durch Sorg. lofigkeit ber Nachkommen verloren gegangen, oder fie hat fich

<sup>1) 30</sup>h. 15, 5.

gemindert, weil man es nicht der Mühe werth achtete, die vorhandenen Aufzeichnungen zu erhalten und in erneuerter und annehmbarer Form an das Licht treten zu lassen. Unter die Zahl derselben gehören die beiden Ronnen, Christina und Marsgareth, aus dem edlen Geschlechte der Ebner in Nürnberg, die in jenen trüben Zeitverhältnissen, wo Papst und Kaiser seindlich sich gegenüber standen, im 14ten Jahrhundert nemlich, als Leuchter auf dem Scheffel standen, und für viele Irrende als Wegweiser dienten. Man hält es daher für ein verdienstliches Werk, den in die Berborgenheit begrabenen Bericht von ihrem Leben wieder an das Tageslicht zu ziehen.

Beide widmeten sich, obwohl dem Adel angehörig, in frühester Jugend dem Ordensstande, beide waren hochbegnadigt, beide rangen unermüdet nach der Palme der Auserwählung, beide vollendeten glücklich. Obwohl ihrem Naturelle nach ganz und gar verschieden, Erstere voll Feuer und Leben, Thatkraft und Besendigkeit, Lestere voll Ruhe, ein Kind des Leidens und der Marter, dienten sie dennoch dem Einen herrn und Meister in gleicher Bollfommenheit und gelangten rühmlich zu demselben Ziele.

Mit der gleichen Liebe zu Christus und mit dem gleichen Eifer, ihm zu dienen, hatten sie auch dieses miteinander gemein, daß sie sich häusiger Ansprachen von Christus erfreuten. Es waren dieß zwar vielleicht selten formelle Ansprachen, die von Außen kamen und sich durch ihre Natur und Beschaffenheit als bestimmte und unzweiselhafte Offenbarung und Mittheilung Christi an die Seelen beurkundeten; aber sie waren so lebhaft und so wirksam, daß der Einfluß Gottes dabei unverkennbar erscheint. Ich möchte sagen, es redete zu ihnen zwar nicht Christus, wie er zu den Aposteln, zu den Evangelisten, zu den Pros

pheten sprach, wo Alles lautere, unfehlbare Wahrheit war, aber er sprach zu ihnen so, wie er in ihnen Gestalt genommen; er sprach zu ihnen als Kind, wenn ihre Bollsommenheit erst das Kindesalter hatte und als Mann, wenn sie das Mannesalter hatte; und immer so, daß er das Menschliche und Gebrechliche, das ihnen anhing, auch in seiner Ansprache durchblicken ließ.

Die Mystifer nennen diese Ansprache die successive, weil der Inhalt dieser Sprache nichts Anderes ist, als die Auseinanders folge heiliger und frommer Gedanken, die der von Gottes Enade erleuchtete Mensch hat und die so lebhaft in ihm sich drängen, daß sie ihm wie von Außen zukommend erscheinen.

Immerhin aber mögen diefe erwählten Seelen zuweilen auch ber formellen Ansprache fich erfreut haben.

Wenn Margareth sich als treue Berehrerin des Raisers Ludwig des Bayers zu erkennen gab, so ehrte sie in ihm den Kaiser, sie ehrte in ihm den biedern und redlich gesinnten Menschen, sie ehrte in ihm den frommen Christen; aber sie ehrte nicht die Fehler, zu denen er sich durch kirchliche Parteihäupter verführen ließ, und die er später herzlich bereute.

Bas wir von den beiden Nonnen jest noch wissen, verbanken wir theils den Auszeichnungen, die sie auf Andringen ihrer geistlichen Freunde selbst machten, theils den Auszeichnungen Anderer, die mit ihnen Umgang hatten. Erstere sind keine Lebensbeschreibungen, sondern nur Mittheilungen von den Gnaden, deren sie sich ersreuten, und von einigen Ergebnissen, welche dieselben in ihrer Person zur Folge hatten. Es wäre allerdings zu wünschen, daß dieselben in dem Urlaute veröffentlicht würden. Allein da der Zwed des vorliegenden Buches zunächst erbauliche Lektüre ist, von welcher somit alles Seltsame und Ungewohnte in Sprache und Ausdruck entsernt bleiben muß, so beschränkte

man fich barauf, ben Rern biefer Aufzeichnungen auszulefen und bem besagten 3mede gemäß zu verarbeiten.

Man will mit ben Notizen, die hier gegeben werden, bloß erbauen und heilfam belehren. Die Lefer follen baraus heller erfennen lernen die Liebe, die Chriftus ju ben Seelen hat, und die Liebe, die sie zu Chriftus haben follen.

Es kommen in unserer Zeit eine Menge Bücher zu Tage, die Belehrung, Erholung, Ermunterung, auch Erbauung zum Zwecke haben, vielleicht zu viele. Aber es kommen nicht zu viele an das Licht des Tages, die es laut und verständlich sagen: "Es ist den Menschen unter dem himmel kein anderer Rame (als Jesus) gegeben, in Dem wir selig werden sollen."?) "Du bist Betrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen."?) Das autichristliche und antikirchliche Wesen nimmt in unsern Tagen sehr überhand und spricht sich in Büchern, in Zeitungen, in den Bersammlungspläßen, in den Hallen der Wissenschaft und Kunst ohne Scheu aus. Wie könnte daher Demjenigen oft genug Zeugniß gegeben werden, der allein die Wahrheit ist?

Jesus und seine Kirche haben immer gesiegt und werden immer siegen. Allein da es immer auch Aergerniß geben muß, so ist es die heiligste Pflicht seiner Diener, demselben zu wehren und Abbruch zu thun nach Kräften. Dazu sollen diese Mitteilungen aus dem Leben der beiden Nonnen aus dem Ebnersschen Geschlechte, die nicht nur auf den gemeinen Pfaden der Nachfolge Jesu gewandelt, sondern durch Gottes Erbarmung und Liebe auch die höheren Bahnen des beschaulichen Lebens durchlausen und eben dadurch lebendige Beweise der Alles

<sup>2)</sup> Apftgfd. 4, 12.

<sup>3)</sup> Matth. 16, 18.

wirkenden Kraft Christi geworden sind, dienen. Da ist der Finger Gottes zu schauen. Da thut sich eine Welt auf, wo das einfältige und lautere Auge heil und Leben wie in einem Strome fließen und von Friede und Freude überwallen sieht.

Bu Quellen biefer unferer schriftlichen Arbeit diente uns in Betreff Christinens der Auszug aus einer sehr alten und als fast unlesbar bezeichneten Schrift, die sich im Kloster Medingen bessindet. Es fertigte denselben der hochw. P. A. S., Beichtvater von Maria Medingen, im J. 1774, und schickte die Bemerkung voran: "Wahren Erkennern des Alterthums bleibt kein Zweisel übrig, es müsse jene Schrift zu Engelthal, einem hochadelichen Frauenkloster des Ordens von St. Dominicus, 4) unweit Rürnsberg, wo die wundervolle Christina lebte, geschrieben und muthmaßlich der seligen Margareth, als ihrer leiblichen Schwester, 5) zugeschickt worden seyn." Es ist in diesem Auszug, der in sehr erbaulichem und einfältigen Tone geschrieben ist, keine Ordnung eingehalten. Wir haben uns bemüht, das darin dargebotene

<sup>1)</sup> Man findet Engelthal öfter als Augustinerinenklofter bezeichnet, was aber irrig ift. Es mag zu diesem Irrthum ber Umstand Aulaß gegeben haben, daß bem Dominicaner - Orden die Regel bes heiligen Augustin zu Grunde liegt.

biele halten Christina und Margareth für leibliche Schwestern, auch Bubbaus in seinem Lerifon, sowie heumann in seinen Opuscula (Norimb. 1747), allein ba Erstere, bie um 14 Jahre früher geboren wurde, als Lettere, bereits bas zehnte Kind ihrer Mutter war und auch sonst in ben ersten Aufzeichnungen und Berichten keine Spur von einer so engen Berwandtschaft zu finden, so halten gründliche Forscher bafür, sie sewen keine leiblichen Schwestern gewesen.

Da Beibe eines allgemeinen Ruses sich erfreuten und benfelben Gesichlechtsnamen trugen, auch bemselben Orben angehörten, so mag bie Boltsmeinung sie frühzeitig zu leiblichen Schwestern gemacht haben.

Material nach unferem besten Dafürhalten und nach einem festen Blane zu verarbeiten. 6)

Aufschluffe über außere Lebensverhaltniffe, über die Aemter und über die mannigfaltigen Begegniffe von Außen finden fich darin nicht. Wir konnten fie baher auch nicht geben.

Buddaus fagt, es sehen von ihrem Leben zwei uralte Bücher vorhanden, in welchen viele sonderbare Geheimnisse und Begebenheiten zu finden, wie auch ein von ihr versertigtes Büchelein von den Gnaden, so der herr den Schwestern alldort erzeigt hatte, und spricht von einer in dem Kloster ihr zu Ehren erbaut gewesenen Kapelle, auch von einem Monument bei St. Sesbald, darunter folgende Schrift:

Die selige Christina Ebnerin ward geboren A.º Oñi 1277 und ward alt 79 Jahr und starb A.º 1356 am St. Johannestag zu Weyhnachten und lebte seeliglich im Orden zu Engelthal, Augustiner Drdens. Da liegt sie begraben. Bitt Gott für das Geschlecht der Ebner.

Professor Heumann von Altorf spricht ebenfalls von einer vorhandenen Lebensbeschreibung und von einer Abhandlung von Erscheinungen u. s. w., auf welche sich verschiedene Geschichtsschreiber beziehen und die noch von der hochansehnlichen Abkomsmenschaft ihres Stammes verwahrt werden.

Glaublich find alle diese Schriften nichts Anderes, als Das, was auch die in Medingen vorhandene, fast unleserliche Schrift enthält. 7)

<sup>6)</sup> Die Mittheilung sowohl biefes Auszuges, als einer Abichrift ber Aufzeichnungen ber feligen Margareth verbauten wir ber Gite bes &. S. Anzton Baumeister, Beichtvaters vom Klofter Mebingen und bem Wohlzwollen ber gegenwärtigen Krau Oberin.

<sup>7)</sup> Wir wendeten uns eigens nach Nürnberg, um Etwas von schriftlichen

In Betreff der seligen Margareth hatten wir eine Abschrift der Ausseichnungen vor und, die von ihr selbst auf den Antrag ihres geistlichen Freundes und auf Geheiß der inneren Stimme gemacht wurden. Sie enthalten wenig von ihren äußeren Lebens, verhältnissen, desto mehr aber von den Gnaden und mancherlei Prüfungen, womit Gott sie heimsuchte.

Ihre Lebensbeschreiber, Sebastian Schlettstetter und Eustach Eisenhut, beide aus demselben Orden des heiligen Dominicus, und dem 17ten Jahrhundert angehörig, schöpften Alles aus dieser Quelle, aus welcher auch P. Conrad Zittard seinen Bericht für die Ordenschronik nahm, die er im J. 1596 zu Dillingen herausgab. 8)

Der reichhaltige geistige Stoff, der in den genannten Quellenschriften gegeben ift, hätte sich nun durch ein begabtes Talent und einen Mann von Salbung freilich zu einem Werke versarbeiten lassen, das nicht nur die Aufmerksamkeit der Frommen und Einfältigen, sondern auch der Weisen des Tages hätte auf siehen mögen. Allein da sich Niemand aus dieser höheren Klasse gefunden, diesen im Finstern liegenden Schriftschap zu ersheben, so machten sich unsere schwachen hände darüber und gaben ihm behufs Darlegung vor den Augen des Publikums nur eine ganz einfache und schlichte Form. hätte uns Gott größere Gaben beschieden, hätten wir sie gerne angewendet.

ober gebruckten Rachrichten aus bem Leben Christinens zu erkunden. Allein die Antwort lautete, es fen Richts vorhanden, als eine Copie der Aufzeichnungen der seligen Margareth. Gine solche hatte ich jedoch bereits.

<sup>8)</sup> Die von P. Sebaft. Schlettstetter versagte Lebensbeschreibung fam uns nicht zu handen. Die von P. Gustach Gisenhut ift nur ein erbaulicher Bericht von den Tugenden Margarethens.

Es ift noch zu erwähnen, daß wir aus ben Aufzeichnungen, bie von Chriftina vorlagen, Einiges übergingen, theils weil es nicht beträchtlich, theils weil es nicht für Alle faßlich erscheint.

Gott möge diesem unsern Bericht seinen Segen verleihen, daß er als guter Same in gutes Erdreich falle und dreißig = , sechzig - und hundertfältige Früchte bringe.

Schenern, ben 15. Febr. 1861.

Der Verfaffer.

I.

## Christina Sbner,

Nonne bes Klofters Engelthal bet Rarnberg,

Dominicaner - Drdens.

## Erftes Hauptstüd. Geburt und erfte Jugendjahre.

Das hans des Seifried von Ebner und seiner Gemahlin Elisabeth von Ruhdorf gahlte zur Zeit, als Raiser Rudolph das römische Reich regierte, zu den ansehnlichsten häusern der Stadt Nürnberg, sowohl durch Reichthum und hohen Adel, als durch Tugend und Rechtschaffenheit.

Als Elisabeth bereits die Hoffnung des zehnten Leibessprößlings unter ihrem Gerzen trug, fühlte sie sich von seltsamen Gefühlen der Andacht, wie niemals vorher, angeregt. Sie war oft
sehr vertiest in das Leiden Christi und verlangte mit dem leidenden Heiland zu leiden. Ja, was wohl wenige Mütter je gewünscht haben, sie wünschte und betete, daß Gott dieses ihr Kind
zu einigem Ersap für die bitteren Leiden, die der Heiland für
uns gelitten, unter den größten Schmerzen wolle zu Tage kommen
lassen. Als Unterpsand ihres frommen Bunsches gelobte sie, demselben, wenn es etwa am Charfreitag sollte geboren werden, den
Namen von Christus zu geben. Sollte es ein Knabe sevn, so
sollte er Christian heißen, wenn ein Mädchen, Christina.

Gott nahm das Gelöbniß wohlgefällig an. Elisabeth gebar am Charfreitag des Jahres 1277 das gehoffte Kind unter großen, unbeschreiblichen Schmerzen, welche für Mutter und Kind den Tod befürchten ließen. Das geborne Mädchen erhielt bei der Taufe, die ihm noch am nemlichen Tage in der schönen, großen Sebalduskirche ertheilt wurde, den Ramen Christina. Mutter und Kind blieben am Leben, genasen und kamen zu guten Kräften.

Es lenchtet von selbst ein, daß Christina als Tochter einer so frommen Mutter von Jugend auf zu Gott hingeführt und mit ihrem Erlöser Jesus Christus bekannt und vertraut gemacht wurde. Sie zeigte große Empfänglichkeit für alles Gute und heilige, was ihr gefagt wurde. Als sie einst das Wort hörte, es sep eine gute und heilfame Sache, seinen Leib zu züchtigen, ging sie alsogleich daran, das Wort in das Werk zu setzen und schlug sich ohne Schonung mit vielen Streichen. Sie scheint es öfter gethan zu haben, weil einige Kinder zu ihrer Schwester sagten: "Ehristina ist heilig; sie schlägt sich mit der Disciplin (Geißel); wenn sie fürbe, sie sühre sogleich zum himmel."

Sie gahlte erst sieben Jahre, als das Wort von der Gludsseisgeit der Armuth und der Losreißung von der Welt um Christi willen tiefen Eindruck auf sie machte. Sie verlangte von da an sehnlichst, in einen geistlichen Orden zu treten und wenn es auch der geringste wäre, wo sie betteln müßte. Sie bat auch ihre Schwester, daß sie ihr dazu bei den Eltern verhilslich sepn möchte und flehte in den Kirchen zu Gott, er möchte sie arm seyn lassen aus Liebe zu ihm. Selbst im Traume redete sie davon und sagte: "Wann kommt doch einmal der Tag, daß ich um Gottes willen betteln darf?" Der Bater, der es hörte, verwunderte sich und wußte nicht, was sie damit sagen wollte.

Um eine kleine Borübung in der Armuth zu machen, theilte fte oft alle schönen Kindergerathe, Spielsachen, Eswaaren und Anderes, was ihr geschenkt worden war, an andere Kinder aus, und wenn man sie fragte, warum sie das thate, war ihre Antwort: "Wenn ich arm bin, bin ich selia."

Der fromme Bater hatte die Gewohnheit, in der Fastenzeit täglich zwei Schwestern eines frommen Bereins, der vom Sammeln lebte, und am grünen Donnerstag alle miteinander zu Tische zu laden. Das war eine große Freude für Christina. Sie nahm sich so eifrig an um ihre Bedienung und Pflege, als hätte sie den Herrn selber vor sich. Jenen dieser Schwestern, die sie für besonders fromm ansah, theiste sie auch noch besondere Gaben mit, die sie vorher gesammelt hatte. Sie vergaß aber nicht, sie auch zu bitten, daß sie ihr die Gnade ersiehen möchten, der Welt glücklich zu entsommen.

Es geschah bei dieser Gelegenheit, daß wirklich eine dieser Schwestern ihr sagte, sie sollte nur getroft sepn, ihr Bunsch werde erfüllt werden, fie werde in ein Kloster tommen, worüber das glaubende Kind hocherfreut war.

Sie machte auch oft Sträuße von Rofen und andern Blumen und schickte fie in die Kirchen, um die Mutter Gottes mit ihrem Kinde zu schmuden, in der frommen Absicht, daß sie ihr aus der Welt in ein Kloster verhelfen möchten.

Als sie einst zu ihrem Better in die Kost gegeben ward, redete man ihr oft zu, sie sollte doch die Klostergedanken fahren lassen, sie mußte in der Welt ihr Glück machen. Diese Reden waren ihr so ditter, daß sie nicht länger mehr in diesem Pause bleiben wollte. Um es aber bei den Eltern durchzuseten, bediente sie sich, was freilich nicht zu billigen, in ihrer Einfalt einer Lüge. Sie sagte nemlich, man gebe ihr nicht (genug) zu essen. Man hatte niemals etwas Unrechtes in Rede oder That an ihr wahrs genommen, als diese Lüge.

Ein Diener des Saufes, der fich fehr zu ihr hingezogen fühlte, wollte fich gewiffe Bartlichkeiten erlauben und in engere Bertraulichkeiten mit ihr eingehen. Seine Zudringlichkeit war ihr jedoch fehr zuwider. All ihre Reigung war auf Christus gerichtet.

Sie hatte noch nicht ihr zehntes Lebensjahr erreicht, als ihre Eltern fie den Sanden einer sehr gebildeten und tugendhaften Krau übergaben, um sie im Lesen des Pfalters') unterrichten zu lassen. Es war in diesem Sause ein Priester aus dem Deutschehrers-Orden, Namens Johannes von Nottenburg, der sie wegen ihrer Sittsamkeit und aus den Augen strahlenden Religiosität sogleich sehr lieb gewann, und sich mit der väterlichsten Liebe um sie annahm. Er unterrichtete sie im Beichten, im Betrachten und im würdigen Empfange des allerheiligsten Sacramentes. Und als er sand, daß der ausgeworfene Same in ein sehr fruchtbares Ackerland siel und in gar hoffnungsvolle Keime ausschlug, erachtete er sie vollkommen würdig und fähig, in der kommenden Osterzeit zum Tische des Herrn zu gehen. Es widersprachen ihm Biele

<sup>1)</sup> Es war bamit auch fein Unterricht in ber lateinischen Sprache verbunben.

und sagten, so Etwas ware nen und unerhört. Er aber fagte, davon könne ihn weder der König, noch die ganze Stadt absbringen, weil er sahe, daß es Gottes Wille sep und man Gott mehr als den Menschen gehorchen musse. Er gab ihr daher wirk- lich am grünen Donnerstag, als dem Borabend ihres zehnten Geburtsfestes, nachdem das Bolk die Kirche verlassen hatte, den herrn der Heerschaaren als Speise.

Dieser Priester des herrn sagte auch bestimmt vorans, Gott werde an diesem Kinde viele Wunder wirken und mit ihr nicht thun, wie es die Menschen veranschlagen, 2) sondern nach seinem Willen. Es staunten die Leute über Das, was sie saben und hörten von Christina und sagten, wie einst die Berwandten von Iohannes: "Was wird ans diesem Kinde werden?"3)

Christina fühlte sich durch die erste heilige Communion im Innern wunderbar gestärft und zugleich auf das Neue vom Berslangen entzündet, die Welt zu verlassen und Gott in einem Orsden zu dienen. Sie betete zu diesem Zwecke viel bei Tag und bei Nacht. Sie wollte und suchte Nichts mehr, als nur Jesum Christum.

Ungefähr ein Jahr darnach beteten zwei ihrer Schwestern recht inbrunftig vor einem Bilbe der heiligsten Dreieinigkeit, es möchte endlich Christinen das erwünschte Loos der Aufnahme in einen Orden zu Theil werden. 4) Es brannten vor ihnen zwei Rerzlein, obwohl sie gerne auch ein drittes angezündet hatten. Doch sieh da, während sie beteten, nahte sich ohne Bermittlung irgend einer Hand zu den zwei brennenden Lichtern ein drittes. Während sie fortbeteten, fiel die eine Schwester in eine Entzuckung, in welcher sie Christinen im Ordenskleide vor sich stehen sah.

Als fie wieder ju fich tam, trug fie die innerfte Berficherung

<sup>2)</sup> Er meinte bamit bie Berehelichung, bie man beantragte.

<sup>3)</sup> Luc. 1, 66.

<sup>4)</sup> Bon ben Schwestern Christina's weihten sich vier bem Orbensftande, Agnes und Eunigunde in bem Klofter St. Clara ju Nürnberg, welches Friedrich Ebner gestiftet hatte, Diemub und Glisabeth aber mit Christina ju Engelthal.

im Bergen, der Ordensberuf Chriftinens fen von Gott entichieben, und fonne tein 3weifel mehr fenn, daß fie Ronne werde.

Diefer wunderbare Vorfall trug wohl das Meifte dazu bei, daß man nicht mehr lange faumte, fie zu dem ersehnten Orte der Ruhe zu befördern.

### Zweites Sauptstüd.

Eintritt in das Alofter. Novigiat und Profef.

Die Eltern Christinens waren zu fromm und edel gesinnt, als daß sie sich jemals dem frommen Berlangen ihrer Tochter, eine Brant Christi im Kloster zu werden, widersett hätten. Anr warteten sie Zeit und Stunde ab, um zu erforschen, ob ihr Berlangen wahrhaft von Gott eingegeben und standhaft sev. Da nun Christina bereits 12 Jahre alt war und mit beinahe männlicher Entsichiedenheit an ihrem von Jugend auf schon gehegten Verlangen sesthtelt, so sprachen die Eltern ihre volle Justimmung ans.

Es war damals, eine halbe Tagreise öftlich von Nürnberg, in der Rabe von Hersbruck, in einem friedlichen Thale ein Aloster, Ramens Engelthal, das von Dominicaner-Ronnen bewohnt wurde. 1) In diesem wurde die Aufnahme für Christina nachzgesucht und auch gefunden. Es blühte darin eine vorzüglich gute Ordenszucht.

Chriftina suchte im Rlofter Richts, als Jesus Chriftus. Diesem recht eifrig zu dienen, ihm abnlich zu werden, mit ihm Eins zu fenn, war ihr einziger Gedanke und ihr einziges Ber-

<sup>1)</sup> Dieses Kloster wurde im J. 1243 durch Ulrich von Königstein und seine Frau Abelheib von Söchstett gestiftet. Bur Zeit der Reformation entzog ihm der Stadtrath von Rürnberg die Besugniß, Novizinen auszunehmen. Im J. 1565 lebten vom ganzen Convent nur noch die Priorin Anna Tucher und die Conventualin Ursusa Zeisiu, welche dem genannten Ratheine Cessions ulrfunde ausstellten (vielleicht ausstellen mußten), behufs der Berwendung des Klostergutes zu allgemeinen Stiftungszwecken. Sieh histor. geogr. Beschreibung des ehemal berühnten Frauenksofters Engefthal ... von Joh. Christoph Martini. Nürnberg bei Raspe. 1798.

langen. Als Weg und Mittel zu dieser Vereinigung diente ihr die Abtödtung, die sie auf eine Weise übte, worüber man billig erstaunen muß. Obwohl der Schlaf den jungen Leuten ebenso lieb als heilsam und nothwendig für die Gesundheit ist, brach sie sich dennoch gar viel davon ab. Selbst im Winter, wo es nicht eingeheizt war, schließ sie auf dem bloßen Boden und hatte Nichts, als ein leinenes Unterkleid am Leibe. Der Frost nahm ihr den Schlaf, selbst wenn sie gerne geschlasen hatte. Sie mußte sich dabei auch still verhalten, damit es Andern unbekannt blieb, weil sie sonst gestraft worden wäre. So kam es, daß sie manche Nacht nicht eine Stunde schlasen konnte.

Als fie 13 Jahre alt war, nahm fie ein harenes hemd an, das fie von da an 10 Jahre an ihrem Leibe trug, nur die Zeit einer sehr schweren Krankheit ausgenommen. Sie rieb sich mit Neffeln, legte sich auf dieselben, schob fie in ihren Busen; sie schlug sich mit Dörnern, Ketten, Wachholderstauden und zwar sehr heftig.

Die Liebe drängte sie ferner, sich von aller Kurzweile und allen gemeinschaftlichen Gesprächen der jungen Schwestern zuruckzuziehen, obwohl sie vermöge ihres lebhaften Naturells große Reigung hatte, mit Andern umzugehen und zu reden. Alle wunzberten sich darob und mehrere der ältern Schwestern machten ihr darüber Borstellungen. Sie sagten: "Was unterfangst du dich eines so harten Lebens, das du nicht fortsühren fannst? Es wird dir bald verleiden. Denn die Jugend ist unbeständig. Man wird deiner nur spotten und du wirst selber deines sonderbaren Lebens überdrüssig werden; ja, du wirst dich so verderben, daß du Gott nimmer dienen kannst."

Diese Worte verursachten ihr einen großen inneren Rampf, so daß fie nahe daran war, von ihrer Strenge abzusaffen. Denn einestheils erkannte fie wohl, daß Das, was die Schwestern sagten, aus der Ersahrung gesprochen war und leicht auch an ihr sich erwahren könnte; anderntheils aber wußte sie auch, was das Evangelium vom engen Wege der Auserwählten sage, was die Erbauungsschriften sehren, was die Lebensgeschichten der Deiligen vor Augen stellen und was ihr Geist im Innern sprach. Da war es, wie wenn in ihrer Seele zwei Mächte gegeneinander

Rrieg führten, und die Folge davon war, daß fie oft bitterlich weinte.

Daß fie wegen Fehlern manchmal mit harten und vielen Schlägen gezüchtigt wurde, das achtete fie wenig; dafür dankte fie fogar mit herz und Mund. 2) Aber der Gedanke, fie möchte etwa nicht den rechten Beg geben, verursachte ihr die größte Bein. Durch soche Kinsternisse führt Gott die Seinigen zum Lichte.

Als sie bereits ein Jahr im Kloster zugebracht hatte, kam zu den inneren Unruhen auch noch ein körperliches Uebel. Sie wurde nemlich krant und zwar auf den Tod krant. Diese Krant- heit gab ihr Anlaß, ihr ganzes bisheriges Leben sorgfältig zu untersuchen und alle ihre Sünden zu erforschen. Sie legte daher eine Generalbeicht ab. Man weiß jedoch nicht, ob sie dieselbe in der Krankheit selber oder erst nachher abgelegt habe. Gott flößte ihr eine so große Reue ein, daß sie von da an viele Thränen vergoß und in vielen Wochen kein Tag verging, an dem sie nicht weinte, selbst im Chor, bei Tisch, bei der Arbeit, im Bette. Der Thränen floßen aber so viele, daß ihr das Angesicht aufgeschärft und wund wurde. Um ihrem Heilande, dessen sterbende Liebe ihr Herz so mächtig rührte, ein blutiges Opfer der Gegenliebe zu bringen, schnitt sie sich mit einem Messer ein Kreuz in die Brust und zwar so tief, daß sie Haut und Fleisch absonderte.

Ihre Thranen flogen aber am reichlichften, wenn ber Convent beisammen war. Dieg verursachte ihr die größte Bein, nicht etwa deswegen, weil es ihr Borwürfe, Strafe und Züchtigung zuzog, sondern wegen des Aufsehens und der Gerede, die es zur Folge hatte. Als sie einst bei Tisch servirte, sam der Thranenstrom so start, daß die Ronnen zueinander sagten: "Was muß doch Christinen geschehen seyn, daß sie gar so sehr weint?" Christina selber gerieth darüber in einige Aufregung und sagte bei sich: "Herr! warum gibst du mir dieses Weinen nicht, wenn

<sup>2)</sup> In wohlbisciplinirten Rlöftern haben auch die kleinsten Fehler ihre Strafe. Es konnte ber guten Christina leicht begegnen, Fehler im Lesen zu machen, Etwas zu brechen, eine Observanz zu überseben, eine erhaltene Weisung zu vergessen, ober bei ihrem hange zum Betrachten sich ungeschickt zu benehmen.

ich allein bin ?" Sie fprach diese Worte, wie fle nachher demuthig eingestand, mit etwas Ungeduld. Allein der gutige Gott, der Mitleid hat mit den Gebrechen seiner Kinder, gewährte ihr von nun an die Gnade, ihre Thranen mehr zu mäßigen und zu besherrschen.

Dieses Beinen dauerte übrigens noch viele Jahre fort und ift ein Beweis, daß Gott mit diesem Kinde ganz eigene Bege ging und fie zu einer ungewöhnlichen Gohe der Bollfommenheit führen wollte.

Ein anderer, noch stärkerer Beweis dafür ist der Umstand, daß sie, die Jedermann noch für eine Anfängerin in Uebung dristlicher Tugend und geistlicher Betrachtung hielt, sich bereits der Gabe der Beschauung erfreute, wozu es manche sehr Fromme in ihrem ganzen Leben nicht bringen, und zwar nicht der erworbenen, sondern der eingegossenen Beschauung. 3) Als sie einst im Chore war, hatte sie ein Gesicht, wo sie den ganzen Convent im Chore stehen, sieben Schwestern aber ganz besonders geschmückt und geziert sah. Da hörte sie plöstlich einen Engel in überaus hoher und lieblicher Melodie singen: Jesu Christe, coelestis medicus. Er sang so gedehnt, daß es ihr däuchte, sie hätte beim Singen des Namens Zesu tausend Ave sprechen können.

Chriftina fteht burch biefe Gnaben ber Befchauung ihren Beitgenoffinen Gertrub und Dechtilbe in helpebe wurdig gur Seite.

<sup>3)</sup> Die erste Stufe bes beschaulichen Lebens besteht in der inneren Sammtung, aus welcher bei Christina die Thränen wie aus ihrer Quelle hervorgingen. Gott führte sie aber allnählig auch zu den andern Stusen, zum geistigen Stillschweizen, durch welches die Seele mit einem heitigen Staunen vor Gott gesesslich wird (Alvarez de Paz. B. III. 5.), zum Gebete der Ruhe, worin die Seele die Rühe Gottes sühlt (hl. Theres. Weg der Bollt. c. 31.), zur heisigen Trunkenheit, wo die Seele vor Uebermaß der Wonne nicht mehr weiß, was sie redet, zum geistigen Schlaf, wo die Seele süher Wonne und Ruhe in den Armen Gottes sich ersreut (Hobel. 5, 2.), zum Liebesdurft, wo man mit dem Apostel verlangt, ausgelöst und beim herrn zu sein, zu den Berührungen Gottes, wo man Gottes im Innern wahrhaft kostet (hl. Joh. v. Kreuz, Aussteligen zum Berge Carmel. II. 26.), zur Liebeseinigung, Etstas, Verlobung und Vermährlung mit Christins.

Chriftina mertte fich die fieben Schwestern, und fieb ba, es waren diefelben, welche in der nachften Faftenzeit (1291) eines bochft auferbaulichen Todes ftarben. Als Chriftinens funfgebnter Beburtstag (Charfreitag 1292) fich naberte, mard es ihr gemabrt, am Samftag vor dem Baffionsfonntag ihre Profeg abzulegen und fich mit Jefus, ale ihrem einzig geliebten Brautigam, auf immer ju vermählen. Gie that es unter ben fugeften Befühlen, Die fie nicht auszusprechen vermochte. Sie brachte aber ihre Profeg als ein Opfer bes Behorfams bar jur Dantfagung fur ben Geborfam, welchen ber Sobn Gottes feinem bimmlifden Bater Die gange Beit feines Lebens hindurch, befonders aber durch feinen fcmerglichen und bittern Tod, den er ju unferer Erlofung und Berfohnung mit dem bimmlifchen Bater erduldete, geleiftet batte. Sie opferte alle Reigungen, Die fie ju irgend einem Befcopfe oder einem irdischen Bergnugen haben mochte, auf und fprach ibren Bunfch und Willen feierlich aus, daß all ihre Freude in Gott fenn follte. Sie bat Gott inftandig, er mochte Das, mas er mit ihr vorhatte, gnadig ausführen und aus ihr einen Denfchen bilben, ber nach feinem Boblgefallen mare.

Christina wurde bald nach ihrer Profeß sehr krank, wie sie denn überhaupt von ihrem 13ten bis 23sten Jahre alljährlich drei bis vier Male erkrankte und auch später selten ein Jahr ohne Krankheit ablies. Man glaubte damals, sie werde den sieben Schwestern nachfolgen, die in der Fastenzeit dieses Jahres in die Ewigkeit abgegangen waren. Allein ihr Schupgeist wachte über ihr Leben. Gott hatte die Absicht, sie zur Leuchte für Biele zu machen.

Sie hatte in dieser Krankheit ein Gesicht, wo sie den heisligen Evangelisten Johannes als Priester am Altare stehen sah. Er hatte das Aussehen eines Jünglings von 15 Jahren, und versicherte sie, daß sie nicht sterben wurde, gab ihr auch eine sehr eindringende Ermahnung.

### Drittes Sauptstüd.

Die vier Tebenselemente, welche zur Heiligung Chriftinens das Meifte wirkten.

Wie das Cheband ein Brautpaar auf immer verknüpft und den Stand, dem die Verlobten jest angehören, unwiederruflich entscheidet, so entscheidet die Ordensproses auf immer den Beruf Desjenigen, der sich durch die Gelübde des Gehorsams, der Armuth und der Keuschheit dem Herrn zum Opfer bringt. Es kommt jest einzig darauf an, daß man dem Beruse treu nachlebe und beharrlich seine Pflicht erfülle, um die in der Ewigkeit ausbewahrte Seligkeit in der Anschauung Gottes zu erlangen.

Man kann vier Elemente oder Kräfte unterscheiden, die zur Erreichung dieses erhabenen Zieles zusammenhelfen und gleichsam als die vier Räder gelten, welche den Lebenswagen des Sterbslichen zum glücklichen Ziele führen: die natürliche Fähigkeit, die Erziehung, die Gnade Gottes und die Treue des Menschen.

Christina erfrente sich sehr edler Gaben der Natur. Sie hatte zwar, wie es scheint, ein etwas reizbares Rervenspstem, sonst aber eine gesunde und vollsommen geregelte Leibesconstitution, einen edlen Wuchs und eine sehr einnehmende Gesichtsbilbung. Ihr Temperament war das sanguinisch-cholerische, was sich daraus abnehmen läßt, daß sie sehr lebhaft war, mit Leichtigseit alles Beschwerliche angriff, in ihren Uebungen muthig besharrte und in all ihrem Thun Entschiedenheit offenbarte. Auch ihre gestigen Gaben waren vorzüglich und standen im schönsten Berhältniß zueinander. Sie hatte ein glückliches Gedächtniß, ein gesundes Urtheil, einen scharfen Verstand, ein für alles Gute und Edse empfängliches Gemüth, eine lebhafte Einbildungskraft.

Diese edlen Gaben der Natur zu entwickeln, zu bilden, zu fördern und für die höheren Zwecke des menschlichen Daseyns fruchtbar zu machen, that die Erziehung das Möglichste. Bater und Mutter waren fromm und wachten über das Kind von Jugend auf. Beide gaben ihm das Beispiel jeglicher Tugend, untersrichteten es sorgfältig in den Lehren des Christenthums, übten

es im Gehorsam und in den übrigen Tugenden des wahren Christenthums, ließen es auch in allen nüglichen Kenntnissen und Fertigkeiten, welche einem Frauenzimmer des Adelsstandes zur Zierde gereichen, unterrichten und wiesen es immer auf das Eine Nothwendige hin, wozu der Mensch erschaffen ist. Es wurde in das junge Herz, wie auf ein murbes und fruchtbares Ackerland der beste Same gestreut: was durfte man Anderes erwarten, als eine sechzig= und hundertsältige Ernte? Was auf solche Weise die häusliche Erziehung begonnen, das brachte die klösterliche zur glücklichen Entwicklung und Bollendung.

That nun die Ratur und Erziehung fo Bieles an ihr, fo that noch weit mehr die Gnade Gottes, ber beilige Beift, ber fcon bei ber Taufe in ihr Wohnung nahm und in der Firmung mit all feinen Baben übergoß. Der Ronig aller Ronige erfab fich in ihr einen Liebling, ben er mit befondern Gnaden fcmuden wollte, der liebende Brautigam der menfchlichen Geele, der vom himmel gefommen, um zu fuchen, mas verloren war, erfah fich in ibr eine Bobnftatte, wo er ungehindert aus = und einging und fich wie im bimmlifden Beimathause befand. Die ewige Beisbeit begann mit ihr ein Spiel, dem zuzuseben die Engel geluftete, und beffen Ausgang mar, daß beide Barteien in die innigfte und ungetheiltefte Ginigfeit verschlungen wurden. Bott prufte fie gwar oft fcwer, febr fcwer, er warf fie oft mit fceinbar graufamer Barte in den glubenden Schmelztiegel ber Lauterung, er fcbien ihr, um fie von ben anhaftenden Fehlern der Ratur und Bewohnheit loszumachen, oft die Saut abzureißen; aber er verfaumte es auch nicht, fie gleich einer Königin mit allen Galben und Boblgeruchen feiner Onade ju überfchutten und ihr feine Liebe nur um fo reichlicher gugumenden, ale er fich bart und bitter gegen fie verhalten zu haben ichien.

So groß aber die Gnaden auch find, womit Gott die Auserwählten zu überschütten pflegt, so muß auch der Mensch das Seinige dazu thun, auf daß der von Gott ersehene Zweck erreicht werde. Ja man kann sagen, je größer die Gnaden sind, desto schwerer und mühevoller ist das Werk der Mitwirkung in Treue bis an das Ende.

Christina wirfte treu und redlich mit. Sie gehörte zwar 11 \*

nicht zur Rlaffe jener Auserwählten, Die ben Weg Gottes in folder Rube mandeln, daß man faft gar feine Fehler an ihnen wahrnimmt ober nur bochft unbedeutende. Rein, gu ihnen ge= borte fle nicht. 3hr lebhaftes, feuriges Raturell, ihr ju allem hoben und Großen geneigter Ginn, ihre Begeifterung rif fie oft fort, daß fie das Rleine überfab, ftolperte und ftrauchelte. Sie batte gegen Gitelfeit, Stoly, Gigenwille, Born viel zu fampfen, wo es nicht ohne Bunden abging. Da jedoch diefe Fehler Das Ihrige dagu beitrugen, daß fie nur befto mehr fich bemuthigte, defto brunftiger dem herrn fich ju Bugen warf, defto eifriger ben Bugwerten fich bingab, fo ericeint ihr Berdienft großer, als bas Derjenigen, die ben Beg Gottes icheinbar in größerer Bollfommenbeit mandeln. Es ift erstaunlich, ju welchen Berfen ber Selbftverläugnung, der Abtodtung, der Demuthigung ihr Gifer fle fübrte. Dan findet felbft bei canonifirten Beiligen taum Größeres. Alles aber hatte feinen Grund in dem feften Glauben, ber fie befeelte, in ber unerschütterlichen hoffnung und in ber brennendften Liebe ju Jefus. 3hr ganges Leben mar ein Gluben ber Liebe, und darum fonnte fie niemals dazu tommen, ju fagen: Es ift genug. Und barum waren ibr die größten Entfagungen und die barteften Beinigungen ihres Leibes weniger gum Schmerge, als gur Befriedigung bes Berlangens, bas fie befeelte, und gur - Stillung ber Bluthen, die fie verzehrten.

Bu diesen vier Elementen, die zu ihrem Beile wirften, kam endlich noch, was nicht übergangen werden darf, der Umstand, daß ihr im Kloster immer die schönsten Beispiele der Ordenszucht und jeglicher Christentugend vor Augen gestellt wurden. Das Kloster hieß nicht umsonst Engelthal. Die Jungfrauen, die es bewohnten, waren wirklich Engel im Fleische. Es gab darunter mehrere beschauliche Seelen, die zeitenweise himmlische Harmonieen zu hören gewürdiget waren.

Es fagte einst ein Prediger zu dem versammelten Convent mit einer Stimme, die fie sonft nicht von ihm hörten: "Der himm-lische Bater hat euch zu Kindern angenommen, er hat euch eure Sunden vergeben, ihr seyd von Gott bestätigt und auserwählt zu den ewigen Freuden."

#### Biertes Sauptftud.

Chriftinens fruhzeitige Berufung gum beschaulichen Teben.

Der Chrift muß beten, wenn er will, daß die Gnade von Dben fortfliege. "Betet obne Unterlag" 1) ermabnt ber Apoftel. "Bachet und betet" 2) fagt Jefus, Die emige Babrbeit. Dan tann aber brei Arten bes Gebetes unterscheiben. Die erfte ift das mundliche Gebet, welches die im Schweiße des Angesichts arbeitenden und mit mancherlei Gorgen und leiden beladenen Chriften zu gewiffen Beiten, etwa Morgens, Abends, bei Tifc. in der Rirche bei dem Gottesdienfte und bei andern Belegenheiten verrichten. Das andere ift bas betrachtenbe, welchem jene Diener Bottes obliegen, Die fich entweder durch ihren Beruf als Ordensleute, als Rlerifer oder durch ihr angestrengtes Fortschreiten im Tugendleben, oder durch ihre Geiftesbildung dazu erschwungen haben. Sie verrichten gwar auch mundliche Gebete, ba ja Gott Das Opfer Der Liebe, wenn es aus dem Beifte fommt, feinesmeas verschmabt, aber fie wenden fich noch öfter und lieber jum betrachtenden Bebete, in welchem fie die gottlichen Bahrheiten beber-Rigen, ihr Gemuth daran erwarmen und immer auf das Reue fic gur Liebe Gottes ermuntern. Das dritte Gebet ift das beichaus liche Gebet, in welchem der Beter weniger die von Gott geoffenbarte Bahrheit, als Gott felber mit unverwandtem Blide im Beifte beschaut, barob in Bermunderung gerath und von Bonne und Freude überftromt, ja oft mit unerhorten himmlifchen Dittheilungen, Befichten und Gnaden von Gott beschenft wird.

Da redet die Seele nicht mehr viel, fie empfindet aber defto mehr. Sie ruft da im innersten Grunde mit der Braut im hohenliede: "Mein Geliebter ift mein und ich bin fein." 3)

Ein Beifteslehrer fagt von der Gußigkeit der Beschauung:

<sup>1)</sup> I. Theff. 5, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Matth. 26, 41.

<sup>3)</sup> Sohel. 2, 16.

"Sie ist so groß, daß kein äußeres Bergnügen der Seele ihr jemals schmeden, noch irgend eine Herrlichkeit dieser Welt ihr einen Trost bereiten kann, so daß sie in Wahrheit gestehen und sagen muß: Meine Seele hat sich geweigert, getröstet zu werden, eben weil sie wahrhaft fühlt und als gewiß erkennt, daß alles Fleisch wie Seu ist und alle seine Herrlichkeit wie eine Feldblume vergeht." 4)

Bei dem beschaulichen Gebet erkennt die Seele viel klarer den Willen Gottes, sie vernimmt viel lebhafter die Einsprechungen des heiligen Geistes, sie fühlt die Nabe Jesu und ruft mit der Braut im Hohenliede aus: "Seine Linke ist unter meinem Haupte, und seine Rechte umfängt mich." ) Sie erfährt in sich, was Jesus sagt: "Der mich liebt, dem will ich mich offenbaren"; ) denn es redet mit ihr Jesus, die ewige Wahrheit, nicht zwar mit Worten, die einen Laut haben und die zu den Ohren klingen, die aber das Herz gar wohl versteht.

Ja manche Seelen werden darüber ihren Sinnen entrudt und sehen nichts mehr, hören nichts mehr, fühlen nichts mehr, als was Gott fie sehen, hören und fühlen laffen will.

Bu diesem beschaulichen Gebete sind nun freilich nur die Wenigsten berufen, aber Gott verleiht es gar oft solchen Menschen, die vermöge ihrer Einfalt und ihres Mangels an Bildung am Benigsten dafür geeignet zu seyn scheinen. Ein Samuel, ein Daniel, ein David, ein Iohannes übten es schon in der Jugend; die ersten Christen übten es sämmtlich, unter den Mönchen und Einstedlern übten es die Ungebildetsten. Die Lebensgeschichten der heiligen belehren uns, daß Gott manchen hirten, selbst Knecht und Magd dazu befähigt hat.

Auch Christina ward von Gott schon in jungen Jahren in dieses beschauliche Gebet eingeführt. Was aber bei ihr auffallend ist, ist dieses, daß sie es nicht in seltenen Augenblicken, sondern sehr oft und häusig übte, was als Beweis dient, daß sie im in-nigsten Geistes Berkehre mit Jesus lebte.

Sie hatte zwar von ihrer Profeg an bis in ihr hohes Alter,

<sup>4)</sup> Rich. a s. Vict. de vita contempl. V. 16.

<sup>5) 1, 1. 6) 30</sup>h. 14, 21.

ja bis zum Tode immer ihre bestimmten Arbeiten zu verrichten, bald bieses und jenes Amt zu verwalten, ?) weil sie sehr große Fähigkeiten zu jeder Art außerer Geschäfte besaß; dennoch hinderte sie das nicht, immer wieder zu Dem zuruckzukehren, deffen Liebe ihre ganze Seele eingenommen hat.

Der ganze Bericht, den man von ihrem Leben hat, erzählt von nichts Anderem, als von der Pflege dieses ihres Berkehres mit Zesus Christus und von den wunderbaren Mittheilungen und Einwirkungen Jesu auf ihre Seele.

Es gibt wenig zu erzählen von großen Thaten, die fie gethan, wohl aber viel von Uebung der Liebe zu Jesus.

Beld ein Boblgefallen Gott an dem beschaulichen Leben habe, darüber belehrt uns ein Beficht, welches Chriftina batte. Sie ward verzudt in ben himmel und fab, bag bie Stragen ber himmeleftadt von pur lauterem Golbe und mit Lilien und Rofen bestreut waren. Sie fab auch, wie unfer Berr jenen Beiligen, Die in ihrem Leben Die Beschaulichkeit und Contemplation genbt, und welche die jungfrauliche Reinigkeit bewahrt und durch biefe zwei Tugenden die Beiligfeit erlangt haben, eine befondere toftbare Mahlzeit gab. Sie fah auch einen Tang im himmel. 8) Da war der herr felbft babei und feine beiligfte Mutter und bie Beiligen, welche fich in den obgenannten Tugenden geubt hatten. Sonft aber war niemand dabei. Und fo oft unfer Berr fich bewegte, fo fiel eine feurige Flamme auf die Lilien und Rofen. Je naber ein Beiliger ju unferm herrn tam, bestomehr Feuer empfing er, und murbe in der Liebe der Reinigfeit und Beschaulichfeit entzündet. Sie wendeten auch ihr Angesicht nicht von ihm ab. Da fprach der Ronig David: "Da ich noch auf Erden war, ba

<sup>7)</sup> Sie war aber niemals Abtissin, wie irrig heumann in seinem obenerwähnten Berke sagt. Denn für bas Erste hatte bas Kloster niemals eine Abtissin, zum Zweiten kommt Christina auch nicht einmal unter ben Namen ber Priorinen vor, wie sie in Martini's histor. geogr. Beschreibung bes Klosters Engelthal aufgeführt werben.

<sup>\*)</sup> Ber die Schriften "über Mpftit", namentlich die bes heiligen Joshannes vom Kreuz und ber heiligen Theresia, und die neueren von Scarramelli und Gbreed liest, bem find folche Gesichte, wie bas hier erzählte, nichts Frembartiges.

sah ich diesen Tag vor, ich konnte ihn aber nicht anders vorsbringen, als mit den fünf Bersen: "Laudate Dominum in Sanctis ejus." (Ps. 150.) Alsdann kam das ganze himmlische heer und sagte: "Woher kommt diese Hochzeit heute?" Da antwortete unser Herr: "Geute ist ein großer Tag, der mich sehr Bieles gekostet hat. Mein Bolk ehrt mich heute auf Erden, und darum ist auch so große Frende im himmel." Es war dies ohne Zweisel der Ostertag.

### Fünftes Sauptstüd.

#### Abtodtung der Sinnlichkeit.

Gnade und Ratur, Geist und Leib, der alte Adam und der neue sind in der Seele des Christen in beständigem Rampse gegenseinander, und wieweit es Einer auch in der Unterjochung des Irdischen und Sinnlichen gebracht haben mag, der vollständige Sieg tritt doch erst ein mit der Bollendung dieses Lebens. Deßhalb klagte selbst der Apostel, das auserwählte Gefäß, über die Plage, die er von diesem sterblichen Leibe ersuhr. Ein heiliger Augustin klagt, daß er noch zuweilen der Gaumenlust unterliege. Alle heiligen klagten, daß sie noch nicht vollends herr über sich geworden.

Wer immer also zum endlichen Siege kommen will, muß in diesem irdischen Leben tapfer und ausdauernd kampfen und darf die Waffen niemals streden; er muß kampfen gegen die Sinnlichteit, er muß kampfen gegen den Stolz und die Eigenliebe.

Christina tampfte mit Muth und Beharrlichfeit, und schien sich gegen ihren Leib als ihren größten Feind verschworen zu haben. Man tann sagen, sie raste gegen ihn, um ihn zu einem ruhigen und zahmen Lastthier zu machen.

Sie zeigte ihren Eifer in Abtödtung der Sinnlichkeit besonbers in jener Uebung, welche die Geisteslehrer mit Recht als die beste Art der Abtödtung erkennen, in der geduldigen Ertragung der Widerwärtigkeiten, die Gott über sie kommen ließ. Bei ihren häufigen Krankheiten war oft kein Glied des Leibes ohne Schmerz; sie litt aber geduldig, ja dankte Gott öfter, daß er ihr Fleisch und Gebein gegeben, um aus Liebe zu ihm leiden zu können. Sie bedauerte bei den Krankheiten einzig, daß fie dem Chor nicht beiwohnen konnte, und in Bezug auf Roft und Lebensart sich zärtlicher und kommlicher halten mußte.

Sie klagte niemals über die Roft. Wenn manchmal eine Speise den andern Schwestern sehr ungut oder geschmacklos dauchte, so hielt sie dieselbe dennoch für fehr gut. Ja sie genoß das Schlechte lieber, als das Schmachafte. "Den heiligen fünf Wunden zu Lieb", sagt sie.

Soviel als möglich suchte fie ihre Abtödtung zu verheimlichen, und fie besaß darin eine eigene Aunstfertigkeit. Als einft ihre Mutter in das Kloster kam und sah, daß sie ungeachtet ihrer Kränklichkeit doch am Convent-Tische aß, wo nur Fastenkost aufgesest wurde, erbat sie bei der Oberin die Erlaubniß, daß sie mit andern jungen Schwestern, die das Fastenalter noch nicht erreicht hatten, Fleisch essen durfte und bezahlte dafür. Da saß nun Christina am Tische, nahm Fleisch hinaus, wie die Andern, schnitt es und geberdete sich, wie die Andern, genoß aber, so groß ihr Hunger war, Nichts von all dem Fleische, das sie hinausgenommen. Wahrscheinlich mengte sie Brodkrummen unter die Fleischissen und aß nur die ersteren. Ihre Abtödtung blieb Allen verborgen.

Ward es ihr aber zur Zeit großer Krantheit geboten, Fleisch zu effen, so gehorsamte fie ohne Widerrede, so bitter ihr dieser Genuß war.

Sie dachte oft nach, was sie thun follte, um den Speisen ihren guten Geschmad zu nehmen, und hätte gerne gewünscht, Asche und Staub darunter zu mengen. Biele Jahre hindurch trank sie nur Wasser, oft gar Nichts. Die hige der Liebe, die ihr Perz durchglühte, ward oft so groß, daß sie nur kalte Speisen essen konnte. Sie brach sich am Essen soviel ab, als sie thun konnte ohne Nachtheil für ihre Kräfte und ihre Gesundheit, und gerade in solchen Speisen, die ihr besser mundeten oder in solchen Augenblicken, wo sie größere Lust zum Essen sühlte.

D welch einen geistlichen Wohlgeruch verbreitete ihr Benehmen beim Effen! Es ereignete fich wirklich ofter, daß Diejenigen, die

mit ihr zu Tifche waren, gestanden, fie hatten eine außerordent-liche Sugigfeit empfunden.

Als ein mächtiges Mittel, die Abtödtung bei Tische zu üben, diente ihr die Erinnerung an Jesus Christus beim letten Abendmahle. Sie stellte sich ihn in Mitte seiner Jünger zu Tische liegend so lebhaft vor, als sähe sie ihn mit Augen und wäre Zeuge jener Liebe, womit er ihnen sein eignes Fleisch und Blut zu kosten gab. Einmal gerieth sie darüber in Entzückung und sah sich im Geiste mitten unter den Jüngern und von Jesus selbst gespeist und getränkt mit seinem Fleische und Blute. Sie hatte von dieser Zeit an noch größere Gnaden beim Tische und sie sah oft da und wußte nicht, was sie aß und trank; ihr herz aber glühte vor Sehnsucht, am Tische zu sitzen, den Gott seinen Ausserwählten im himmel bereitet hätte.

Man höre, wie ste sich selber ausspricht über die Abtödtung. Sie sagt: "Wenn mir die Wahl follte gelassen werden, so würde ich ein scharfes peinliches Leben nehmen, . . und dieß allein Gott zu Lieb, wenn er mir auch keinen Lohn im himmel und keine Gnade mehr auf Erden ertheilen wollte. . Ich habe auch nur deswegen die Krankheiten nicht gerne, weil ich gemächlicher und zärtlicher leben muß, und meine Uebungen nicht vollbringen kann. . ."

Da sie wegen ihrer Abtödtungen viele Borwürse von den Schwestern erleiden und sich des Eigensinnes und Eigenwillens beschuldigen lassen mußte, ja sowohl innerhalb als außerhalb des Capitels von der Priorin gestraft wurde, stand sie manchmal in Furcht, sie möchte sich selbst betrügen und einem Geiste folgen, der nicht der Geist Gottes wäre. Sie bat deßhalb Gott instänzdig, er möchte ihr zu ersennen geben, ob sie recht daran wäre. Da hörte sie einst im Chore bei ihrem Privatgebet eine Stimme, die da sagte: "Gedent, daß die heiligen Martyrer um der Gerechtigseit willen ihr Blut vergossen haben, Gott zu Lieb. Denn hätten sie ihr Leben erhalten wollen, so hätten sie gethan, was die Leute haben wollten; sie würden aber damit Gott mißfallen haben. Zweitens gedent des Sohnes Gottes. Da er am Areuz hing, schriegen die Juden: Bist du der König in Israel, so steig herab vom Kreuze, so wollen wir an dich glauben. Ihr Glaube

ware ihm wohl lieb gewesen, er stieg aber doch nicht herab und wollte das Werk der Gerechtigkeit, die Erlösung der Menschen nemlich nicht unterlassen. Dieses stelle dir vor zu einem Beispiel und laß nicht ab von dem Gottesdienst und deinen andern lebungen." 1)

Die stärke Selbstpeinigung aber übte Christina durch Kreuzigung ihrer Haut. Sie sette nicht nur fort, was sie im Noviziat begonnen hatte, sondern schritt immer noch weiter, besonders seitdem ihre Körperkräfte etwas stärker wurden. Sie wälzte sich in den Resseln und Dörnern, schlug sich damit, kniete darauf, und ließ nicht eher davon, als bis es ihr der Beichtvater verbot. Um ihr dreißigstes Lebensjahr übte sie Disciplin mit einer Igelshaut, vor welcher es ihr anfangs schauderte, die ihr aber allmählig zur herzlichsten Wonne wurde. Während ihr Derz beim ersten Schlag erbebte, erwachte bald in ihr eine Lust und Freude, als säße sie bei einer Mahlzeit, so daß sie ausrief: "D herr, nimm diese Lust nicht mehr von mir und laß mich damit sterben."

Doch diese Luft kehrte nicht immer wieder und die Disciplin war für sie oft eine sehr bittere Marter, besonders an Freitagen, oder wenn sie in eine Ungeduld gefallen war, unnüße Gedanken gehabt oder fonst Etwas versehen hatte. Sie opferte aber die Marter mit aller Geduld auf und erachtete es für eine Barm, herzigkeit von Gott, Etwas aus Liebe zu ihm zu leiden.

Sie hieb sich oft so graufam mit Ruthen, daß fie vor Müdigsteit zur Erde fiel, aber nach kurzer Erholung die henkersarbeit sogleich auf das Reue begann. Sechzig Schläge mit Ruthen, Dörnern oder Neffeln waren das Gewöhnliche an jedem Tage, wozu dann noch die außerordentlichen Schläge für begangene Fehler, für die Gunden der Welt, für die armen Seelen kamen.

Ihr Lebensbefchreiber halt es für eines der größten Bunder in ihrem Leben, daß fie diese Selbstpeinigung so ungehindert

<sup>1)</sup> Es versteht fich von felbst, daß diese Stimme keineswegs verlangte ober guthieß, sie sollte solche Buswerke üben, die ihr ausbrikdlich verboten waren; fie wollte nur sagen, daß sie die andern Werke, die ihr freiges lassen waren, fortsehen sollte.

<sup>2)</sup> Sie gab fich bamit hunberte von Streichen.

üben, ja durch felbe fogar zu einer größeren Erstartung ihrer Leibes - und Lebenstrafte gelangen tonnte.

#### Sedftes Sauptstüd.

Wie Gott felber fie in Bucht nahm.

Es ift ein großer Irthum, wenn man glaubt, die volltommenen und auserwählten Seelen hätten keine Fehler an sich. Man stellt sich die Beiligen, in deren Lebensbeschreibungen man Richts von Fehltritten findet, als so ganz rein und mackellos dar, wie den reinsten Krystall oder das lauterste Sonnenlicht. Dem ist aber nicht so. Wie in der heiligen Schrift von den heiligsten Bersonen gar manche Mackel aufgedeckt wird, so sindet sich dergleichen zu allen Zeiten an den Dienern Gottes, wie vollkommen sie auch seyn mögen. Der Eine hat noch manche sinnliche Neigung, ein Anderer gefällt sich in seiner Thätigkeit, ein Dritter wählt noch nach eigenem Willen; wieder ein Anderer ist etwas ungeduldig; noch ein Anderer spricht zu viel; wieder ein Anderer solgt hin und wieder dem eigenen Sinne. Doch wer möchte die Schwachheiten alle ausählen, die sich auch an den Besten sinden?

Rein Bunder somit, wenn auch an Christina, Diesem Liebs linge Gottes, gar manche gehler zu Tage kommen.

Sie bereute jedoch täglich ihre Fehltritte, weinte oft darüber, erkannte sich als Sunderin, ja als die größte Sunderin, und meinte, alle Menschen waren besser als sie. Und Gott, der sie liebte, half ihr, diese Gesinnung bewahren, und Das, was noch sehlte, ersegen. Er ging mit ihr oft sehr strenge um, aber nur aus Liebe. Denn "die ich liebe", sagt er, "die strafe und züchtige ich". ')

Sie hatte einst einen Fehler der Ungeduld gegen eine Schwester begangen, und da sie zur Beicht tam, legte ihr der Beichtsvater auf, sie sollte die Schwester auf der Benia 2) um Berzeihung

<sup>1)</sup> Offenb. 30h. 3, 19.

<sup>2)</sup> Benia nannte man fowohl bas Nieberfallen auf bie Kniee, und bas Bitten

bitten. Sie wollte es aber nicht thun. Der Beichtvater fagte, wenn fie denn diefes nicht thun wollte, so sollte fie Gott felbst um eine Buße bitten. Dieses gesiel ihr aber auch nicht. Auf solche Weise ging sie von der Beicht hinweg. Rurz darnach in einer Nacht vor der Mette offenbarte ihr Gott selbst die Buße, die sie nun für ihre Widersetlichkeit zu vollbringen hatte.

Er dictirte ihr eine Buge auf ein ganges Jahr, bestehend in mehreren Benien (Kniefällen und Brostrationen) zu Ehren seiner heiligen Bunden, die sie täglich zu verrichten hatte.

Bur Einleitung aber in diefe Buße follte fie fich eine fcharfe Disciplin geben und die fieben Bugpfalmen fprechen.

Christina übernahm die Buße willig, und sprach zur Dantfagung das Tedeum und die Litanei von der Mutter Gottes und allen heiligen.

Allein jest tam erft das Schwerste. Der herr befahl ihr, diese von ihm auferlegte Buße auch dem Beichtvater zu offensbaren, und von ihm jede Buße, die er ihr noch darüber gabe, willig anzunehmen.

Auf folche Weise sollte Leib und Seele in ihr bugen, und fie immer mehr dazu bereiten, eine in fich gestorbene und in Christo zum neuen Leben erstandene Schülerin Jesu werden.

Ein anderer Fehler, den sie sich zu Schulden kommen ließ, war der Gram, den sie über dieses oder jenes Amt hatte, das ihr anvertraut worden. Sie hatte nemlich von ihrer Proses an bis in ihr hohes Alter mancherlei Aemter zu versehen, und dabei, wie sich von selbst versteht, manches Kreuz zu tragen. Am allerbeschwerlichsten siel ihr aber das Amt der Schaffnerin, weswegen sie Gott oft bat, sie davon zu entledigen. Eines Tages gerieth sie bei diesem ihrem Amte in eine solche Berdrossenheit, daß sie es selbst äußerlich in Geberden zu erkennen gab.

Da fie hierauf in ihre Zelle kam und sich zum Gebete verfügte, vernahm fie den Zuruf Gottes: "Ich will dich nicht wieder annehmen ohne Buße, aus drei Ursachen: erstens, weil du dich wider den Gehorsam geseht, zweitens, weil du dich in deinem

um Berzeihung burch bas Confiteor, als auch bie Stelle im Capitelfaale, wo man fich nieberwarf, um feine Schulb ju bekennen.

Umte und beinen äußerlichen Werken nicht auferbaulich gehalten, drittens, weil du beine Freunde und andere Leute damit geärgert haft." Darüber erschraf fie sehr und sagte: "herr, was für eine Buße soll ich benn verrichten?" Und er dictirte ihr, während sie in ihrem Innern erbebte, die Disciplin zur Buße und gab es ihr mit noch mehreren Worten zu verstehen, wie es sein ernstester Wille sep, sie Gehorsam zu lehren.

Chriftina nahm Buge und Lebre mit Ergebung an, ruftete fich auch fogleich, um des herrn Billen zu vollziehen. Allein ba ertonte bas Beiden jum Tifde. Gie ging baber, mobin ber Behorfam fie rief, ag mit den Undern und überließ fich nach Tifch auch dem furgen Schlafe, der bei ben Schwestern nach den Statuten berfommlich mar. Als aber berfelbe genoffen mar, begab fie fich fogleich gur Berrichtung ibrer Bufe. Gie fiel breimal por unferm herrn auf Die Benia und fprach: Domine, quid plasmasti me? Miserere mei. Gie bat Gott, er mochte ibr boch anadig fenn, fand auf und betete ftebend mit großer Reue bas Miferere, hernach knieend ein zweites, und auf das Angeficht bingeftredt ein brittes - wegen ber brei Bormurfe, Die fie vom herrn erhalten. Alebann nahm fie die Sgelebaut und folug fich fo fraftig damit, daß fie gulegt ihre Urme nicht mehr erheben fonnte. Allein das genügte ihr noch nicht. Gie wiederholte das breifache Miferere fammt der Disciplin noch ein zweites, ja ein drittes Mal, worunter fie die zwei Orationen Respice und Deus, cui proprium est, sammt dem Berfifel Non nobis, Domine, betete.

Diese Bußübung währte von der Non bis zur Besper. Als sie ihren habit wieder anzog, hieß sie der herr auch ihr eisernes halsband anziehen, welches ihr vor etlichen Tagen gegeben worden war, und welches nach ihrem eigenen Geständniß ihr schmerzlichstes Bußinstrument war. 3) Sie trug dasselbe so lange fort, bis ihr der herr selbst befahl, es abzulegen.

Bu gutem Schlug trug ihr der Berr auf, von diefer auferlegten Buge and dem Beichtvater Bericht zu erstatten, mas ihr

<sup>3)</sup> Diefes halsband zerkratte ihren Leib fehr schmerzlich und war im Winter bei eintretenber Kälte fast unausstehlich.

schwerer fiel, als wenn fie Diefelbe am nachften Tage hatte wiederholen muffen.

Man kann sich nun wohl denken, daß Christina allen Fleiß anwendete, um ihre Pflichten als Schaffnerin mit Trene zu erfüllen und die damit verbundenen Berdrießlichkeiten geduldig zu ertragen. Allein immer mußte sie von Seite der Priorin den Borwurf hören, sie versehe ihr Amt nicht recht, sie sehe nicht auf des Klosters Rugen, habe nicht Acht, des Klosters Gut zu erhalten und zu vermehren, habe noch Richts erspart, und dergleichen mehr. Diese Borwürse aus dem Munde der Oberin waren nicht bloß geeignet, sie zu schwerzen, sondern sie auch zu ängstigen und zu beunruhigen. Wie hart beklemmt mußte sich ihr zartes Gerz fühlen bei dem Gedanken, sie mache es nicht recht, obwohl sie doch einzig nur den Willen Gottes zur Richtschnur ihrer Handlungen nahm!

Bährend ste sich nun in Angst und Unruhe befand, kam ihr der herr mitleidig zu hisse und sagte ihr, sie werde ihres Amtes entledigt werden. Es geschah diese Mittheilung an einem Tage, wo noch das Capitel abzuhalten war, in welchem die Schwestern ihre Schuld zu bekennen hatten. Da gab ihr nun der eigene, menschliche Sinn und Verstand ein, durch diese Mittheilung sep ihr das Recht eingeräumt, daß sie um Entledigung von ihrem Amt anhalten dürse. Als sie daher im Capitel ihre Benia machte, sagte sie: "Ich werde nicht ausstehen, bis ich von meinem Amte befreit werde." Man gewährte ihr die Bitte, aber es kam ihr alsbald die Furcht, sie habe einen Gewaltschritt gemacht und Gott werde ihr wohl eine Buße dictiren.

Als sie sich am Abend erforschte und Gott Rechenschaft ablegte über all ihr Thun und Lassen, da ward ihr innerlich eingesprochen, ste sollte sich um dieses Fehlers willen hundert Streiche
mit der Jgelshaut geben. Sie that es mit Lust und Freude und
dankte Gott, daß er sie auf solche Weise züchtigte und ihr Nichts
übersah.

Das Schwerste, was ihr Gott auferlegte und was nicht so fast eine Buße, als vielmehr eine Prüfung für sie war, und alle Sarte, die noch im Bergen vorhanden war, murbe machen sollte, war dieses, daß er forderte, sie sollte sich öffentlich im Chor die Disciplin geben. Christina erschrak barob und erschauderte, vor den ganzen Convent zu Schanden werden zu muffen. Allein der herr sagte: "Ich wurde gegeißelt an einem öffentlichen Orte vor allen Menschen, die in der Stadt waren." Sie willigte also bemuthig ein und bereitete sich zum Vollzug.

Doch der Herr scheint mit der Bereitwilligkeit ihres Gerzens, wie einst bei Abraham zufrieden gewesen zu seyn. Denn aus dem Laute der Berichte dürfte geschlossen werden, daß es die Priorin nicht gestattete, sich öffentlich zu geißeln. Und dieß galt ihr soviel, als hatte Gott den Befehl zurückgenommen. Daß man es ihr als einen Eigensinn, als eine Narrheit auslegte, litt ste gerne und mit Freude.

Man weiß nicht Alles, was der herr that, um jedes Rauhe und Unebene an ihrem herzen abzuschleifen. Einiges aber ift noch bekannt, was hier nicht übergangen werden darf.

Als sie einst das Amt der Krankenwärterin auf sich hatte, verursachte ihr dasselbe manche Widerwärtigkeit, weßhalb sie die Bitte stellte, man möchte sie dieses Amtes entheben. Man willschrte ihrer Bitte. Dieß that jedoch einer franken Schwester, Namens Gertrand, sehr weh. Denn glaublich hatte Christina nicht nur eine zarte Liebe zu den Kranken, sondern auch viel Geschick, sie zu bedienen. Als daher Schwester Gertraud's Justand sich immer mehr verschlimmerte und der Tod sich näherte, sagte sie freimuthig zu Christina, "Gott werde es an ihr strasen, daß sie das Amt nicht behalten habe, und der herr werde ihr die vielen außerordentlichen Gnaden, die er ihr verliehen, entziehen." Die gute Schwester hatte prophetisch gesprochen. Denn es wurden Christinen alle ihre besondern Gnaden entzogen vom großen Ordensseste St. Dominicus an bis auf den Advent.

Da sie einst sehr frank darniederlag, kamen etliche Schwestern zu ihr und klagten über Etwas. Das betrübte sie sehr und sie dachte bei sich: "Ach mein Gott, wäre ich doch an einem andern Orte, wo ich nichts Anderes hörete, als nur von dir!" Da sprach unser herr zu ihr: "Als ich auf Erden war, übertrug ich der Leute Fehler und Mängel sehr liebreich. So sollst auch du einen liebreichen Wandel führen mit deinem Nächsten und seine Mängel mit Geduld übertragen."

Als sie einst von der Priorin geschmäht wurde, klagte sie es unserm herrn und sagte sogar, sie könne nicht mehr unter ihrer Gewalt und unter ihrem Gehorsam stehen, er möge sie doch davon befreien. Da sprach unser herr: "Warum willst du nicht unter ihr siehen? Du sollst wissen, daß sie schon vor ihrer Geburt durch meinen göttlichen Willen und meine Borsehung zur Obrigkeit und zu deiner Borseherin verordnet war. Willst du denn dawider seyn?"

Das machte großen Eindruck auf Christina und beruhigte fie volltommen. Sie widerseste fich der Oberin in keinem Stucke mehr.

# Siebentes Hauptstüd.

#### Ihre Demuth und Furcht.

Die äußerlichen Bußwerke machen an und für sich Riemand heilig. Man kann dabei der Sunde ergeben bleiben, oder wenn auch dieß nicht, leer und ohne Verdienst damit ausgehen, wenn nicht jenes größere Opfer, das Opfer des zerknirschten und gesdemüthigten Herzens, damit verbunden ist. Es kann Einer sich geißeln bis auf das Blut und ein Kind des Jornes Gottes seyn; niemals aber kann "ein zerknirschtes und gedemuthigtes herz" von Gott verachtet werden.

Die Demuth ift das Erste im vollsommenen Leben, fie ist aber auch das Zweite, ja sie ist das Dritte und Lette. So sagt der heilige Augustin und so sagt mit ihm der ganze Chor der Geisteslehrer; denn es ist ja das Wort des göttlichen Meisters: "Lernet von mir, denn ich bin demuthig und sanstmuthig vom Herzen." 1)

Christina war demuthig und suchte es immer mehr zu werden. Alle Tage erforschte sie Abends ihr Gewissen mit Strenge und demuthigte sich über jeden kleinsten Fehltritt, den sie begangen, nicht nur durch Rene, sondern auch durch die Disciplin, und ansdere Selbstpeinigung. Sie bedauerte es am Morgen, wenn sie die Nacht hingebracht hatte, ohne einen guten Gedanken im Traume

<sup>1)</sup> Matth. 11, 36.

Ledner, b. Margaretha v. C.

gehabt ju haben, oder wenn fie fich Berftreuungen hingegeben batte.

Obwohl ihre Neigungen und alle ihre Gedanken fast immer auf Gott gerichtet waren, sagte sie dennoch zu ihrem geistlichen Seelenfreunde, 2) der nachher auch ihr Leben beschrieb: "Ich wünschte zwar ein Mensch zu sepn nach dem göttlichen Willen; aber es mangelt mir noch sehr viel; ja ich halte es für eine Wahrheit in meinem Herzen, daß keine Kreatur so bose und unsvollsommen sey, als ich. Und hätte Gott einem Menschen nur den mindesten Theil des Guten gethan, das er mir erwiesen, er hätte es besser angewendet und sich dankbarer erzeigt, als ich Armselige thue."

Wenn sie Gott mit seinen Sußigkeiten erfüllte, brach fie oft in die Klagworte aus: "D herr, warum wurdigest du dich, deine Gaben und Gnaden in ein so elendes Geschirr, als ich bin, auszugießen; ich kann so große Sußigkeiten nicht mehr ertragen, und die Leute, welche es sehen, können Solches nicht glauben und nicht beareifen."

Solcher Erniedrigung folgte aber auch die Erhöhung auf dem Kuße nach. Der herr fagte: "D mein auserwähltes Gefäß und Tempel, ich will mir ein himmelreich machen in deiner Seele. Meine füße Rede wird dir nicht benommen. Ich will dein Ziel und Ende sepn; ich will dich frönen mit der Krone der Ehren. Ich will dir solche Freude geben, daß es dein herz nicht begreifen kann. Der süße Kluß meines herzens steht ober dir. Die Engel loben mich und die heiligen ehren mich um der Barmherzigkeit willen, die ich dir erzeigt habe."

Als sie sich einst bei ihrem Gebete sehr tief demuthigte und als die größte Sünderin und boshafteste Kreatur bekannte, vernahm sie in ihrem Innern die Stimme: "Die sich am Meisten erniedrigen, besitzen mich am Allersichersten." Dies Wort prägte sie sich tief ein und erinnerte sich daran besonders in jenem Augenblick, wo die Stimme der Schmeichelei an ihr Ohr klang, die so gefährlich ist und selbst Heilige irre führte.

<sup>2)</sup> Man weiß nicht ben Ramen bieses Mannes. Bielleicht mar es ber P. Lector Conrab, von bem weiter unten noch bie Rebe febn wirb.

Da der gute Ruf ihres tugendvollen Wandels auch in die Welt hinaus sich verbreitete und wie ein süßer Wohlgeruch in die nahen und fernen Gauen ausströmte, kam einst ihre Mutter zu ihr in das Kloster und begehrte zu wissen und von ihr zu vernehmen, was denn Gott Außerordentliches an ihr wirkte. Christina wollte nicht daran, Etwas zu offenbaren, da sie fürchtete, es möchte wider den göttlichen Willen oder wider die von ihr so sehr geliebte Demuth seyn. Während sie in dieser Furcht schwebte, vernahm sie die Stimme des Gerrn: "Meine Geliebte, du sollst sie (deine Mutter) trösten und ihrem Begehren willsahren. Denn ich habe selber geboten, daß man Vater und Mutter ehren soll." Diesem Worte gehorchte Christina bereitwillig und machte der Mutter eine solche Mittheilung, daß sie mit großem Troste erfüllt wieder nach Hause reiste.

Da sie einst wahrnahm, daß von ihrem wunderlichen Leben und ihren Gnaden viel Redens in und außer dem Kloster gemacht werde, betrübte sie sich sehr darob, weil sie Nichts lieber wünschte, als der ganzen Welt verborgen zu bleiben. Sie klagte dem Herrn und sagte: "D lieber herr! Ich begehre keine Ehre von den Menschen; die Ehre gehört alle dein; ich bin aller deiner Gnaden unwürdig, und mir gehört Richts zu, als Schmach und Unbild." Da sprach der Herr: "Weine Geliebte, ich erfülle, was ich dir schon oft gesagt habe, daß ich meine Liebe, die ich zu dir trage, nicht verbergen kann, sondern dieselbe muß allen Menschen kund offenbar werden."

Bu ihrer großen Demuth paarte fich die heilige Furcht, nicht die fnechtische Furcht, die nur die Strafen vor Augen hat, sondern die kindliche Furcht, welche sich aus Liebe scheut, Gott zu beleidigen.

Es ging eines Tages ber ganze Convent zur heiligen Communion. Sie aber getraute sich nicht, ihn zu empfangen. So groß ihre Begierde und ihr Berlangen war nach ihm, so getraute sie sich doch nicht; denn sie erachtete sich als unwürdig und war deßhalb sehr betrübt. Da kam ihr der Gerr mitleidsvoll zu hilfe. Er sprach: "Ich will dich trösten in deiner Betrübniß und will darum den Priester ermahnen, daß er mich dir geben soll. Denn obwohl du mich mit dem Convent nicht empfangen wolltest, son-

dern dich aus Demuth von mir entfernt haft, fo komme ich doch mit großer Begierde zu dir."

Obidon ihr ber gutige Beiland überaus troftliche Buficherungen für ihre Butunft gab und die Gnadenmittheilungen fich fo baufig wiederholten, fo mandelte fie doch ftets in einiger Furcht, auch noch in fpateren Jahren. Gie fpricht fich barüber fo aus: "3d hatte gwar zu verschiedenen Dalen vernommen, daß ich in der Babl der Auserwählten und mein Rame in das Buch des Lebens eingeschrieben fep; bennoch fürchtete ich mich febr. mabrend ich vorber unfere Berrn Leichnam mit großer Liebe und Begierde empfing, fo empfange ich ibn jest mit größerer Furcht, nicht zwar aus Digtrauen, fondern ohne Zweifel aus Berhangniß und Bulaffung Gottes, damit ich nicht nachläßig wurde und Die Onade Gottes migbrauchte. 3ch bat einft unfern herrn, er wolle mich bis ju meinem Tode in ben Bufmerten üben, nur follte mir Dieß ju einer Berficherung feiner Gnade und meiner Geligfeit Da fprach aber unfer herr: Meine Geliebte! Es ift bir viel nuplicher, ohne Sicherheit, als in Sicherheit leben. Solches war ich wohl getroftet und überließ mich Gott völlig."

Sie ging aber in ihrer Furcht manchmal zu weit und ließ ihr herz von Zweifeln beschleichen, die Gott mißsielen, weil sie nur Unruhe, Kleinmuth und Berzagtheit veransaßten. Sie zweifelte manchmal, ob nicht die vernommenen Ansprachen in ihrem Innern vom bösen Feinde wären oder nur von ihrer Einbildung kamen. So kam es, daß sie kalt und trocken blieb bei der Communion, und vor Dede des Geistes gleichsam verschmachten zu mussen glaubte. Sie beklagte sich und sagte: "D herr, ich sehe wohl, daß diese Dinge nicht gleich sind den vorigen Liebkosungen, mit denen du mich begnadiget hast." Da antwortete ihr aber der herr: "Da bist du selbst Ursache mit deinen Zweiseln, weil du mir nicht trauest."

Auf dieses legte fie alle Zweifel bei Seite, und glaubte, daß es Gottes Werk sen, was an ihr geschähe. Sie vernichtigte und verdemuthigte sich aber destomehr vor Gott und ichagte sich aller seiner Gnaden höchst unwürdig.

#### Achtes Sanptftud.

Ihre Boffnung und ihr Bertrauen auf Gott.

Wie ihr Glaube an Gott und an Alles, was er uns durch Jesus Christus geoffenbart und fortwährend durch feine heilige, auf Betrus gegründete katholische Kirche verkündet, ein felsenfester war, so daß sie bereit war, dafür Blut und Leben zu vergießen, so war auch ihre Hoffnung und ihr Bertrauen auf die unendliche Gute und Barmherzigkeit Gottes fest und zuversichtlich.

Sie hoffte aber auf den herrn nicht bloß, weil fie aus dem Evangelium unterrichtet wurde, daß man auf Gott hoffen muffe, sondern weil er fie selber voll Gute und herablaffung darin unterwies und ihr, um das gedemuthigte und zerknirschte herz aufzurichten, seine troftreichen Mittheilungen machte. Sie spricht sich darüber aus und sagt unter Anderm:

"Als ich 16 Jahre alt war und immerdar frankelte, verbot mir die Priorin am Chriftabend, bag ich nicht langer machen durfte, als man 50 Baternofter fprechen fonnte. Da ich bann nach der Mette Diefes Gebet verrichtet hatte, ging ich mit Betrubnig in das Bett. Da beduntte mich, ich fame in eine Rirche, wo unfere liebe Frau fag und ihr Rindlein auf bem Arm batte, bas gar holdfelig mar. Sie brudte es oft an ihr Berg. Da ich es alfo mit großer Freude und Bermunderung anfab, bat ich es um Bergeihung meiner Gunden. Das Rindlein aber ichwieg ftill. Und es flog eine weiße Taube berab zwischen ber Mutter und bem Rinde. Diese Taube mar ber beilige Beift, wie ich es verftand. Die flog ju mir und fprach: Deine Gunden find bir alle vergeben. Du follft nicht betrübt fenn. Das Rind will mit dir nicht reden, - darum, weil es fich nicht anders zeigen will, als wie es war in der erften Racht der Beburt."

"Noch in demfelben Jahre in einer Nacht, da ich zu Bette ging, gedachte ich, wieviel ich um des himmelreiches willen leiden mußte. Da entschlief ich in den Gedanken und es träumte mir, die Priorin hielte Capitel und wollte nicht anhören meine Schuld, sondern sprach: Sie muß vor den gerechten Richter. Ich

ftand alfo in großer gurcht und Schreden, und beduntte mich, Die Engel famen und führten mich aus dem Rlofter an einen Ort, wo unfer herr zu Bericht fag und die zwölf Gendboten bei ibm und viele Beilige um ibn berum. Biele Seelen verurtheilte er gur Berdammniß, etliche aber in bas Fegfeuer. Gein Angeficht war fo ftraff gestaltet, daß ich in unmäßiger Furcht mar. Engel führten mich zu ihm und er fprach zu mir: Sieh auf, bas Alles haft du wider mich gethan. Da fah ich alle meine Gunden, große und fleine, die ich ichon von langer Beit ber gethan batte, und einige fleine Gunden, die ich gar nicht gedacht batte zu beichten. Unfer Berr fprach aber ju mir gang gutig: Lag bich nicht fummern, daß dich die Leute richten und verurtheilen; benn mein Bericht, obwohl genauer, ift doch gnadiger, als die Denichen. 3ch fonnte feine Marter vergleichen mit ber großen Furcht und Anaft, fo ich hatte bei Diefem Gerichte. Bernach aber verließ mich die Furcht." 1)

Allein was ware wohl mehr im Stande gewesen, sie zum Bertrauen zu ermuntern, als die öftere Versicherung, die ihr Gott gab, daß sie unter der Zahl seiner Auserwählten sep, und daß er ihr einen sußen und leichten Tod verleihen werde? Auch darüber erzählte sie Mehreres.

"Einst sah ich im Schlafe", sagt fie, "daß unser herr im Chore vor dem St. Dominicus Altare zu Gericht faß. Gine Schwester, die damals frank lag, wurde ihm vorgeführt, und ihre Geberden waren über die Massen erbarmlich. Die Conventschwestern standen chorweise neben unserm herrn. Unter dem Chore aber war eine Menge der bösen Geister, deren Giner nach dem Ansdern heraufsuhr und die Schwester, welche vor dem herrn stand, verklagte. War der Eine fort, kam ein Anderer, schnell, gleich

<sup>1)</sup> Es wird noch öfter die Rede sehn von Gesichten und Ansprachen im Traume. Der herr sagte darüber einmal, da sie erst 20 Jahre zählte: "Du sollst wissen, das du Daszenige, was ich dir im Schlafe von meinen Geheimnissen offenbare, für keinen Traum halten sollst, sondern du sollst es verstehen, als ob ich es wachend mit dir redete für eine ganze Wahrbeit, und das gebe ich dir zum Zeichen an dem Propheten Jsaias, dem ich große Dinge von meiner menschlichen Zukunft im Schlafe offenbarte."

einem Blite. Obwohl nun Solches lange mährte, sprach doch unser herr kein Wort, sondern hörte es nur an. Er saß aber da mit gar ernsthaftem Angesicht und großer Majestät. Da stand eine Schwester auf und sprach: Herr, sey ihr gnädig in deinem Gericht und steh an, daß ste erst kürzlich zwei scharse Capitel unschuldig hat gelitten, und laß sie anjett dessen senießen. Da verloren die bösen Geister all ihre Kraft und slohen davon, und unser Herr wurde besänstigt und gütig gegen sie, und entließ sie im Frieden. In dem Krankenzimmer nachmals wurde mir zu verstehen gegeben, wie nüglich und gut es sey, wenn man unschuldig seidet, und daß Gott Denselben in seinem Gerichte größere Barmherzigkeit erzeige. Ich wurde auch versichert, daß ich kommen sollte zu den ewigen Freuden; ich müßte aber noch mehr leiden und mit Diesem die himmlische Glorie erlangen."

"Richt lange bernach fab ich wiederum im Schlafe (traumend) wie das vorige Mal, unfern Berrn, fowie er war im Alter von 30 Jahren, in bas Capitel fommen. Er feste fich an ben oberften Ort. Es war auch bei ibm des Rloftere Beichtvater, und gunachft bei unferm herrn auf einer Seite fagen die verftorbenen Schweftern des Convents, hernach die andern, die noch lebten. Die verftorbenen halfen ihm richten, die noch lebenden Schweftern gingen nach der Ordnung bervor zu unferm Berrn, und alle ihre Rebler und Gebrechen murden offenbar, und faben, daß vor Gott auch das Gerinafte nicht verborgen ift. Und unfer Berr fing an bei ber Briorin, und ftrafte fie febr bart wegen unschuldiger Sachen, boch um feine mehr, als bag fie die weltlichen Leute obne große Rothwendigfeit in das Rlofter einließ, 2) und daß fie su gutig mare und zuviel nachfabe in Saltung ber Ordensfagungen. Die Suppriorin ftrafte er noch barter megen gar ju großer Bute und nicht genugfamer Ginhaltung ber Rloftergucht, daß fie Bieles liefe bingeben ohne Anzeige oder Abstrafung. Sie wollte fich zwar entschuldigen, aber unfer herr nahm es nicht an. Er ward nur defto gorniger und fprad, fie tonntegfich nicht entschuldigen, denn man fonne vor ihm Nichts verbergen."

<sup>2)</sup> Damals waren bie Clausurgesete noch nicht so strenge, wie spater.

"Als ich nun alles Diefes fab und borte, da hatte ich große Rurcht ob feiner Berechtigfeit. Und Doch megen ber Annehmlich= feit und Lieblichfeit feines Ungefichts vergaß ich ber Furcht und gewann große Liebe gu ibm. Da ich benn auch follte bervorgeben und meine Schuld befennen, vergaß ich alle meine Sunden und gedachte nur der großen Onaden, fo er mir gethan und befonders feiner Liebkofungen. 3ch fprach alfo: Berr, ich babe viele Gnaden und Liebkofungen von dir empfangen, fonderlich menn ich jum Altar beines beiligen Frobnleichnams gegangen bin; und wiewohl ich aller Diefer Gnaden unwürdig mich erkenne, fo redeft du doch fo gutig mit mir. Auf Diefes wurde fein Angeficht und feine Beberde febr liebreich und angenehm, vielmehr als guvor, bag ich mich meiner Unwurdigfeit ichuldig gabe, und er fprach mit gar fugen Borten ju mir: Sagft du mir Das, mas ich dir felber gebe? Auf Diefes murbe ich im Berftande erleuchtet und er= fannte, bag man nicht minder feine Berechtigfeit fürchten, als auf feine Barmbergigfeit boffen follte, und nahm binfur mehr gu im Bertrauen auf Gott."

"Gin ander Mal fab ich im Schlafe, wie unfer Berr in Der Beftalt, ale er war um 30 Jahre, in dem Dormitorium berumging und wollte feben, wie fich ber Convent verhielt. Gein Ungeficht mar über die Daffen ichon und feine Geberben febr liebreich. 3ch fab ibn an mit Liebe und auch mit Furcht und ging ihm überall nach. Doch gab ich Acht, daß er mich nicht fabe; benn ich schamte mich febr wegen meiner Fehler. 3ch fab aber durch ein Fenfterlein, daß unfer Berr in den Garten ging. 3ch ging ihm alfo auch nach und verftedte mich unter einem Baume. Und da ich faum unter dem Baume fand, in einem Augenblick war unfer herr auch bei mir, wiewohl er vorher weit von mir war, und fprach: Bas überhebft bu bich, bu Erd' und Ufche? Da fprach ich: Berr! ich weiß wohl, daß ich nur Erd' und Afche Da wurden mir die Augen aufgethan, daß ich alle meine Fehler und Mangel flar erfannte, als ob ich felbe in einem Buche gefchrieben vor mir fabe. 3ch fcamte mich aber febr und fcblug meine Augen nieder und fonnte fein Wort mehr reden. denn alfo beschämt daftand, da fprach unfer Berr febr liebreich gu mir: Dir find alle beine Gunden vergeben. 218 ich bas

hörte, da sah ich ihn an. Sein ganzer Leib war aber so hell und klar wie ein Beryll. Darnach neigte sich unser Herr zu mir und mit seiner rechten Hand zog er mich zu sich und umfing mich mit dem rechten Arm und drückte mich so fest an sich, gleichwie man ein Wachs drückt in ein Insiegel, und meine Seele wurde auf ein Reues nach dem Bildniß der heiligsten Dreifaltigkeit gestaltet. Ich kann mit Worten nicht aussprechen, wie lieblich das Gesicht und wie groß die Süßigkeit war, so ich von diesem Einzug in die Gottheit empfangen. Ich kam hernach in eine große Erkenntniß Gottes und Verschmähung meiner selbst." <sup>3</sup>)

Christina bezeugte oft, daß sie Deffen, mas Gott aus feiner Gute mit ihr wirkte, so versichert sep, daß, wenn auch die ganze Welt dawider redete oder Gott über sie verhängte, daß fie von Sinnen tame oder selbst in einen Zweifel geriethe, ob es seine Werke wären, und widerspräche, sollte man doch Alles, was von ihr geschrieben ist, für eine gewisse Wahrheit halten. 4)

Allein bei all dieser Versicherung bewahrte sie dennoch die heilsame Furcht, und glaubte Gott zu mißfallen, wenn sie die Furcht jemals bei Seite ließe. Denn sie wußte, was der Apostel sagt, man musse in Furcht und Zittern sein Heil wirken, und was der Prediger sagt, es wisse Niemand, ob er der Liebe oder des Hases würdig sey. Die Furcht war aber bei ihr immer mit der Possung wunderbar vereinigt und erzeugte in ihr eine Stimmung, für die man keinen Namen hat. Sie sagte mit Job: "Wenn du mich, o Herr! auch tödten würdest, so würde ich doch auf dich hoffen."

Um fie zu prufen, fagte einft der herr zu ihr, er wolle ihr alle Furcht nehmen. Sie aber fagte: "Lieber herr! bas begehre

<sup>3)</sup> Es war bieß, wie fich von felbst versteht, ein rein geistiges Gefühl, die siebente Stufe bes beschaulichen Gebetes, welche bie "Berührung Gottes" genannt wirb, und von welcher ber heilige Johannes vom Kreuz so Bunsbervolles berichtet.

<sup>4)</sup> Diese Bersicherung, bag Gott wirklich mit ber Seele in Liebe vereinigt fen und die allen Zweifel ausschließt, ift ein Ergebniß ber letten Stufe bes beschaulichen Lebens, welche man die "Bereinigung" nennt, und beren es brei Unterarten gibt: bie einsache, bie ber Berlobung und die ber geistlichen Che.

ich nicht. Meine Sunden verdienen wohl, daß ich gerne die Furcht will haben. hilf mir nur, daß ich nicht verzweifle, und daß ich neben der Kurcht das Vertrauen, so ich allzeit auf dich gehabt, erhalte." Da sprach unser herr: "Weine Geliebte! du sollst wissen, daß du ein herz hast, in welchem ich allzeit wohne. Ich will dich nicht verlassen. Verbleibe nur in meiner Liebe; denn die Furcht mit der hoffnung und Liebe vereinigt ist mir sehr angenehm."

## Renntes Sauptstüd.

#### 3hr Gebetseifer.

Das Wort des Apostels: Betet ohne Unterlaß, suchte Christina treu zu befolgen. Sie betete innerlich und betete äußerlich, sie betrachtete, sie weinte, fie lobte und jubelte, fie versenkte sich in die Beschauung, kurz fie betete ohne Unterlaß.

Wenn man das Zeichen mit der Glocke zum Chore gab, sprach fie gewöhnlich den Bers: Omnis spiritus laudet Dominum, und das rieth fie auch Andern an. Sie gedachte des Wortes in den Psalmen: "Ich erfreute mich, da man mir sagte, wir werden gehen in das Haus Gottes,") und sagte zu sich selber: "O meine Seele, was wolltest du thun, wenn man dir jett sagte, du solltest zu den ewigen Freuden kommen?" Sie dankte Gott indrünstig, daß er sie zu einem so edlen Dienste berusen habe, sein Lob mit den Engeln in so mannigsaltigen Stimmen zu singen, und erhob sich im Geiste zu den Chören der seligen Geister, die Tag und Nacht durch alle Ewigseit Gott verherrlichen.

Wie hoch schäpte fle erst das Glück, zu stehen vor dem Allerbeiligsten im Tabernakel! Ihre Inbrunst trieb sie oft an, den Tabernakel als den Thron des herrn himmels und der Erde, als den Thron der Liebe und Barmberzigkeit zu kuffen.

Sie bemuhte fich auf alle Weise, ihr Chorgebet im Geifte und in der Wahrheit zu verrichten, und Das, was es enthielt, durch die Betrachtung zu verfolgen, besonders wenn es Geheim-

<sup>1) 35. 121.</sup> 

nisse aus dem Leben und Leiden Jesu waren. Die Flamme ihrer Indrunst entzündete sich da oft so gewaltig, daß sie sagte, wenn es ihre menschlichen Kräfte ertragen könnten, so wollte sie dis zum Tode im Chore und beim Gottesdienste stehen bleiben. In Folge der Gnaden, womit sie Gott überströmte, geschah es oft, daß ihre Rede beim Chor verstummte und sie in Entzückung gerieth, was ihr auch bei der heiligen Messe zuweilen geschah. Einst vernahm sie unter der Consecration die Stimme: "Dieß ist dein und mein Schöpfer," und sah bei Aushebung der Hoste ein kleines, wunderschönes Kindlein in des Priesters (des alten Kaplans) Händen. Nach dem Brechen der heiligen Hoste sah sie das Kindlein größer (eine Spanne lang). Nach diesem kam sie wieder zu sich.

Ein ander Mal an einem Freitage sah ste Jesum, wie wenn er eben gekreuzigt worden wäre, in der erbärmlichsten Gestalt am Kreuze hangen, umgeben von steben Personen. Er würdigte sich nur mit ihr zu reden, redete aber so süß und gnadenreich, daß sie dachte: Uch, könnten doch diese Worte geschrieben werden, denn ich kann sie nicht im Gedächtnisse behalten! Unter Anderm sagte er: "Da du im fünsten Jahre warst, 2) da bat ein Bedienter in deines Baters Haus um dich; da warst du sehr betrübt, weil deine Reigung nicht zu der Welt, sondern in ein Kloster war. Mit Diesem aber hast du mein Herz so eingenommen, daß ich dir meine Liebe zugeneigt und von da an nicht mehr entzogen habe."

Sie verrichtete täglich aus freiem Willen viele mundliche Gebete, je nach den Geheimnissen, die sie ehren, oder nach den Seisigen, denen sie huldigen, oder nach den Zweden, die sie erreichen wollte. Es ist unglaublich, wie viel sie betete. Täglich sprach sie dreißigmal die Antiphon: Veni sancte Spiritus sammt fünf Bersen des Hymnus, um zu ehren den heiligen Geist, der da wohnt im Bater und Sohne, und zur Danksagung für alle seine

<sup>2)</sup> In bamaliger Zeit wurden icon oft fehr frühzeitig Berlöbniffe gemacht. Auffallend aber ift, baß ein Bebienter sich erlauben burfte, ein abeliches Fräulein zur Ehe zu begehren. Er war vielleicht ber Sohn vermöglicher Eltern ober hatte sonst fehr empfehlenbe und glänzenbe Eigenschaften.

Süßigkeit und Liebe, die aus ihm geflossen, und um zu erstehen, daß er sich den Tag hindurch zu ihr neige, um Alles in Bereinigung mit Gott zu thun. Sie sprach täglich fünfzig Paternoster zur Ehre und unter Betrachtung des Leidens Jesu, ebenso viele zum Ersage für die Schmach, die ihm noch jetz und besonders im Geheimnisse seines Frohnleichnams angethan wird, ebenso viele zur Erstehung der Barmherzigkeit Gottes für sich und alle Menschen, ebenso viele zur Ehre der heiligsten Dreizeinigseit. Sie ehrte Maria täglich mit hundert Ave. Sie ehrte die Heiligen jedes Tages mit fünfzig Paternoster unter Anrusung ihrer mächtigen Fürbitte; ebenso die heiligen Engel. Ihre bestondern Patronen ehrte sie mit hundert. Für die armen Seelen betete sie Bigilie und abermals fünfzig Paternoster.

Sie ließ fich an diesem Gebete durch Nichts beirren, außer wenn das herz zur Beschauung fortgeriffen und zur seligen Erunfenheit in Gott erhoben ward.

Alle ihre Arbeiten heiligte fie durch den Aufblid zu Gott, durch die gute Meinung und Aufopferung, durch fromme Seufzer. Sie besaß in wunderbarer Beise die Gabe, in der Gegenwart Gottes zu wandeln und gute Gedanken zu hegen. Sie bekannte, daß ihr herz nicht so lange der guten Gedanken vergessen könnte, als man ein Ave Maria zu sprechen im Stande ware.

Wenn fie Gott um etwas Besonderes für sich oder Andere zu bitten hatte, so that sie es in einsacher und vertraulicher Rezbensart, und er gab ihr darauf Antwort in holdseliger Freundslichkeit, besonders bei der heiligen Communion. Der herr verssicherte sie: "Ich will alle deine Bitten und Begehren erfüllen," und wieder: "Solange du lebst, soll deinem Convent nichts Leids wiederfahren."

Als sie sich der Buße, die ihr Gott auferlegte, und von der sich on oben die Rede gewesen, willig unterwarf, sprach sie der Gerr nicht lange darnach, als sie die heilige Communion empfangen hatte, sehr liebreich an und sagte: "Weil du mir neulich so gehorsam gewesen bist in der Buße und es dir billig und recht bedünkt, daß ich dich wegen deines begangenen Fehlers gestraft, und weil du nicht geurtheilt haft, daß ich dich um kleiner Dinge willen so hart buße, sondern solche Buße demuthig und willig

angenommen, ja mir noch darum gedankt haft: fo will ich beinem Gebete auch gehorsam febn und es erhören, wenn du mich um billige Sachen bitteft und aus beinem Gebet foll viel Gutes entspringen."

Es dauchte fie an diesem Tage, alle ihre Abern fepen voll Gnade und Sußigfeit, so daß fie vor Schwere und Ueberfülle nicht geben konnte. Es dauchte fie, ein großes Feuer der göttlichen Liebe brenne in ihr. Man spürte es fogar außerlich; denn es ging eine große hipe von ihr aus.

# Behntes Sauptstüd.

Ihre Tiebe jum Berrn und des Berrn Tiebe ju ihr.

Bas will man viel fagen von der Liebe Christinens zu Gott? Ihr ganzes Leben war ein Uthmen dieser Liebe. Denn Gott war in ihr und sie war in Gott. Es trieb sie diese Liebe fortwähzrend an, Großes zu thun. Daher samen auch die Kransheiten und Schwachheiten, die sie oft besielen. Der Drang der Liebe war so start, daß die Natur erlag. Den starten Schritten dieser Heldensele vermochte die gebrechliche Natur oft nicht mehr zu folgen.

Im Drange dieser Liebe rief sie aus: "D lieber herr! hatte ich deine Almacht und du mein armseliges Leben, so wollte ich mit dir tauschen und dir die Almacht geben, und ich wollte mein armseliges Leben wieder nehmen. Du bist mir so lieb, daß, wenn ich alle Freuden der heiligen im himmel für mein elendes Leben auf Erden haben könnte, ich sie dir zu Liebe lassen und mein jämmerliches Leben behalten wollte, ohne einen Lohn dafür zu haben oder zu begehren. Ja, o herr! du bist mir so lieb, daß ich, wenn alle Menschen wie Freunde mich lieben und mir zugethan seyn wollten, und du mir keine Buße mehr auserlegen würdest und ich kein Fegseuer zu leiden hätte, auf alles Dieses verzichten wollte um deiner Liebe willen. Ja noch dazu, auf welchen Tag du wolltest, so wollte ich auch meinen Freund lassen. <sup>1</sup>) Da sprach

<sup>1)</sup> Sie meint bamit einen besonbers vertrauten Geiftlichen, bem fie alle ihre inneren Zustände mittheilte. Es ift ungewiß, ob fie bamit ben P. Lector

unser Herr: "Nun ist erfüllt, was geschrieben sieht im Buch der Liebe: Du hast mein Gerz verwundet mit einem deiner Augen und mit einem haare deines halses." Sie sprach: "Wie meinst du das, o herr?" Und der herr antwortete: "Wenn ein Mensch alle Dinge, die er inwendig und auswendig haben kann, um meinetwillen verschmäht und so gering achtet als ein harlein, so verwundet er mein herz und verbindet mich gleichsam, ihn zu lieben und ihm Gutes zu thun."

hernach sprach er weiter zu ihr: "Weine Geliebte! Weil du mich denn so liebst, daß du alles Guten, so du hast und haben könntest, mir zu Liebe entrathen und es lassen wolltest, so will ich dir dafür solchen Lohn geben, daß ich allen Denen, so dich lieben, befondere Gnaden will erzeigen. Und je mehr sie dich lieben, desto mehr Gnaden will ich ihnen geben. Ich klinge in deinem Perzen als ein angenehmes und süßes Saitenspiel. Meine Wohnung ist in deiner Seele. Ich bin bei dir gewesen von Ansfang deines Lebens. Wenn du nach meinem Willen lebtest, so war ich lieblich bei dir; wenn du aber wider meinen Willen lebtest, so war ich lieblich bei dir; wenn du aber wider meinen Willen lebtest, so war ich doch mit meiner Barmherzigseit bei dir."

Christina war ans Ueberfluß der Liebe oft mehrere Tage wie außer sich, as und trank nicht, sah und hörte Richts und schien wie ohne Leben zu senn. Wenn sie wieder zu sich kam, redete sie von Gott und seinen Bollfommenheiten Dinge, die Alle in Verwunderung setzten.

Sie empfing eines Tages den heiligen Beift in ahnlicher Beife, wie die Apostel. Man will sie felber davon sprechen lassen. Sie sagt: "Ich war entrudt in dasjenige haus, in welchem den heiligen Aposteln der heilige Geist gegeben wurde in Gestalt feuriger Jungen, und ich empfing ihn auch mit den Zwölfboten. Ich schäfte mich höchst unwurdig aller Dinge, so ich in diesem hause sah. Denn ich dachte, mein Leben ware so sundhaft, daß ich an solche Gnaden nicht denken durfte, obwohl mir Gott schon

Conrad, ober vielleicht ben Beltpriefter heinrich von Nördlingen, ber auch ber Bertraute ber Margaretha Ebner war, und ber in seinen Briefen allerbings auch eine Bertrautheit mit Christina ausspricht. Bielleicht versteht sie einen Dritten, Unbekannten barunter.

viele große Gnaden umsonst und ohne mein Berdienst gethan bat." 2)

Einst fah sie in einer Berzudung unsern herrn und viele Beilige um ihn. Da frönte sie unser herr mit einer föstlichen Krone und liebkoste sie sehr freundlich. Die Beiligen aber sprachen zu ihm: "D herr! Welch große Liebe trägst du doch zu dieser Seele, und wie tief neigst du dich herab von deiner Hocheit, da du doch ein so großer Gott bist?" Und der herr sprach: "Ich habe ench auch an mich gezogen und in diese Ehren gesetzt durch meine Güte. Es ist euer keiner aus eigenen Verdiensten dazu gekommen. Alles, was ihr habet und bestzet, das habet ihr von mir bekommen." Darnach speach er zu ihr: "Laß es dich nicht kümmern, daß die Menschen dich beneiden um deine Gnaden, da die Engel und heiligen sich wundern, daß ich so große Wunder thue an deiner Seele, die noch wohnt in einem so schwachen Leibe."

An dem Tage, da das Evangelium von der Hochzeit zu Cana in Galiläa gelesen ward, pflegte sie entzuckt zu werden, wo sie dann Jesum mit seiner Mutter und seinen Jüngern und den Hochzeitgästen erblickte. Sein Angesicht glänzte und seine Rede sloß überaus lieblich, so daß Aller Augen und Ohren auf ihn gerichtet waren. Es kamen auch die Engel und standen verwundert. Die Feinde aber warsen einen lauernden Blick auf ihn. Dieses Gesicht währte allzeit vom Morgen bis zur Besper.

Einst fagte der herr zu ihr: "Ich nehme ein kleines Fünklein von meinem brennenden herzen und mache dein herz entbrennen von meiner Liebe; ich nehme ein Wort, das ich auf Erben geredet habe und mache deine Worte füß; ich nehme einen Baber, den ich geweint habe und pflanze alle deine Baber darauf, daß sie dir fruchtbar werden; ich nehme einen Geißelstreich, beren ich viele in meinem Leiden empfangen und baue alle Schläge

<sup>2)</sup> Ueber diese Enade knüpfte eine Person aus Nürnberg in der Klosterporte mit Christina, die eben Portnerin war, ein Gespräch an, und gab dadurch Anlah, daß die Begnadigte öfsentlich davon Rechenschaft und Ausschluß geben mußte. So kam diese große Gnade ohne ihr Zuthun an den Tag.

und Streiche darauf, welche du hinfur empfängst aus Gehorsam oder aus Liebe zu mir. Meine Freunde habe ich bezwungen, daß sie dich lieb haben mussen, was soll ich dir dann mehr thun?" Da sprach sie zu ihm: "D herr! hatte ich aller Engel Stimme, damit wollt' ich dich loben; hatte ich alles Blut der Martyrer, das wollt' ich dir geben; hatte ich alle Kasteiung, die alle Mensichen gesitten haben, das wollt' ich dir ausopfern; und hätte ich aller herzen Liebe, damit wollt' ich dich lieben." Und der herr belehrte sie auf das Neue über den Werth seiner Berdienste und versicherte sie, dieselben für sie fortwährend auszuopfern.

Ein einziges Wort, das der herr zu ihr fprach, entflammte ihr herz oft so fehr, daß sie es kanm ertragen zu können glaubte. Er sagte einst bloß: "Geh' in deine Zelle, auf daß ich in dir ruhe," und fie fühlte sich so von sußer Liebe zu Zesus eingenommen, daß sie meinte, ein Meer der Sußigkeit sep in ihr herz eingeströmt, aus welchem fie alle Menschenherzen mit sußer Liebe überschütten könnte.

Sie fah in einem Traume den Ring ihrer Bermählung und die Krone, womit fie einst follte gefrönt werden.

# Gilftes Hauptstüd. Thre Geduld.

Gleichwie die Rosen sich nicht trennen lassen von den Dörnern, so läßt sich die Liebe zu Zesus niemals vom Leid und Schmerz trennen und hat gerade darin ihr größtes Berdienst. Auch in Christina, wie in den herzen aller wahren Diener und Rachfolger Zesu, war die Liebe mit Schmerz und Leid verbunden, nicht etwa bloß deswegen, weil sie seine Leiden vor Augen hatte und in Mitseid entbrannte. Sie betrachtete theils aus eigenem Antriebe die unzähligen Leiden des göttlichen Leidens, theils kam ihr der herr zu hilfe und zeigte sich ihr in Träumen und Gessichten in seiner Leidensgestalt. Einmal, da ihr große Leiden nahe standen, gab er sich ihr am Kreuze hangend in erbärmlicher Gestalt und die septen schweren Jüge aus der Brust athmend zu schauen. Es war eine bittere, aber heilsame Medicin für sie.

Allein verdienstlicher noch als durch Betrachtung und Mitleid zeigte fie ihre verwundete und blutende Liebe durch Geduld in schweren Leiden, wie ihr denn auch der herr deutlich und aus- drudlich sagte, fie murde eine Liebesmartyrin werden.

Sie mußte in den ersteren Jahren ihres Alosterlebens viele Schläge erleiden, die ihr im Capitel dictirt und gegeben wurden. Willig und geduldig erlitt sie die vielen und harten Streiche, ja flehte zu Gott um noch mehrere. Da sie die Ruthen und Besen in Berwahrung hatte, die zum Schlagen gebraucht wurden, küßte sie dieselben heimlich sehr oft. Obwohl sie Manches zu ihrer Entschuldigung hatte sagen können, that sie es doch nicht. Ja, sie that es einmal auf Judringen eines Besreundeten, bereute es aber sogleich, weil sie es erkannte, daß Solches sich nicht mit der bisher geübten Geduld vereinigen lasse.

Mehr noch wurde ihre Geduld geübt durch die in jedem Menschen vorhandene Begierlichkeit des niedern und die Ehrsucht des höhern Menschen, die sie oft gleich Paulus erseussen machte. Als sie bereits das Alter erreicht hatte, welches sie zum Fasten mit den übrigen Schwestern verpslichtete, hatte sie an den Fasttagen oft einen unmäßigen Hunger zu leiden, der fortdauerte bis zur Essenzeit. Kam sie dann zu Tische, konnte sie nicht essen. Schon wenn sie bei der Nacht zur Wette aufstand, kam ihr ein sehr lebhafter Geschmad von Fleisch oder andern lieblichen Speisen vor, gerade als ob sie vor ihr da stünden. Es verursachte ihr heiße Kämpse. Sie aber kämpste ritterlich, wie es oben schon im Kavitel von der Abtödtung gesagt worden.

Wie sehr fie aber gegen ben innern Hochmuth kampfte, beweist bas Wort, das sie sagte: "Ich hatte das Berlangen, daß mir allzeit solche Aemter gegeben wurden, wobei ich unter dem Gehorsam leben und von meiner Obrigkeit Befehl und Ordre, was ich zu thun oder zu laffen hätte, annehmen mußte, — Gott zu Lieb, weil auch er für uns ist gehorsam geworden bis zum Tode des Kreuzes."

Ein schweres Leiden war es für fie, um der Lebensftrenge willen, die fie angenommen, soviele Vorwürfe von ihren Mitschwestern ertragen zu muffen, und als eigenfinnig und selbstichuldig an ihren Krantheiten gescholten zu werden. Denn nicht so fast

die Borwurfe, als vielmehr der gerechte Grund, den diese Borwurfe vielleicht haben könnten, verursachte ihr Schmerz und Leid. Sie fürchtete, eine Betrogene zu seyn und etwa falsche Wege zu wandeln.

In dieser Alemme flehte fie instandig zu Gott um Erleuchstung. Und sieh, der herr kam ihr liebend zu hilfe, wie oben schon gemeldet worden. Sie war dann wohl getröstet und achtete weder Widerspruch, noch Schmähung, noch Streiche mehr.

Als Tochter Adams, dem die Arbeit als Buswerf für sich und für alle Nachsommen auferlegt ward, gab sie sich alle Mühe, die gemeine Arbeit im Geiste der Buse und Liebe zu verrichten. Sie arbeitete treu, mit Liebe, aus Gehorsam, nicht zu ihrem Bortheile, sondern zum Besten des Convents. Sie suchte nicht Arbeiten, die ihr angenehm waren, sondern nahm sie, wie der Geshorsam oder das Bedürfniß dieselben gaben. Sie beschäftigte sich dabei allzeit mit guten Gedanken und Liebesbegierden, nicht nur aus Antrieb ihres Innern, sondern auch um dem Schlase zu wiederstehen und dem Mißbrauche der Junge vorzubeugen. Es gesschah öfter, daß sie darüber in eine Verzuckung siel.

So oft ihr irgend eine Widerwärtigkeit zustieß, die ihr Schmerz und Thränen zu verursachen geeignet war, wendete sie sich sogleich zum Leiden Jesu, und jeder Schmerz ward erstickt in dem brünstigen Mitseid gegen ihren Deiland. So kam es, daß sie in vielen Jahren keine unnüge Thräne vergoß, und selbst den Schmerz über den Tod des heißgeliebten Vaters, der ihr ansangs tief in das Herz hineinschnitt, geduldig opfern konnte.

Beinlicher aber war für fie die Durre und Trodenheit, mit welcher fie der herr oft heimsuchte. O wie feufzte fie da!

Einft, da sie sich ganz und gar ausgetrochnet fühlte, sagte sie: "Lieber herr! Warum habe ich zuweilen große Sußigkeit und zuweilen gar Richts?" Da sprach der herr: "Das thue ich darum, weil ich den Jammer deines herzens sehen und deine Beständigkeit prüfen wollte, ob du mich auch liebest in meiner Abwesenheit."

Wie ihr der liebe Beiland in diesem Leiden zu Gilfe tam, so that er es auch in anderen Widerwärtigkeiten, auf daß das Band der gegenseitigen Liebe immer auf das Neue gefnupft und

immer mehr befestigt wurde. Als sie einst in großer Betrübniß sich befand, da sagte unser Herr: "Ich will zu dir kommen in dein Herz und will dich trösten und ergößen mit mir selbst in deiner Betrübniß. Ich habe dir meine Gnade schon reichlich mitgetheilt und werde es noch (ferner) thun. Ie mehr man dich verschmäht, desto mehr will ich dich erhöhen. Ie mehr man dich unterdrückt, desto mehr will ich dich ehren. Ie mehr man dir Unbilden zusügt, desto mehr will ich meine Gnadenschäße über dich herabthauen."

Christinens Liebe zu ihrem Seilande gewann allmählig eine solche Stärke, daß in ihrem Berzen die Freude und der Schmerz in Eines zusammenfloßen. Auch das Schmerzlichste verursachte ihr Freude und Süßigkeit, wie dieß aus einem Gesichte hervorgeht, welches ihr in einer Berzuckung zu Theil ward. Sie erzählt es mit diesen Worten:

"Ich sah meinen herrn auf dreierlei Weise: Erstens wie er auf dem Delberge kniete. Er hatte einen sehr zarten und weißen Leib gleich einem Eierselle, aus welchem überall Blutstropsen hervordrangen, die zusammenliesen auf die Erde. Seine Geberden waren sehr betrübt und traurig, doch sanft und geduldig. Ich sehe meinen Herrn, wie jämmerlich und traurig seine Geberden, doch hab' ich große Süßigkeit von diesem Anblick, und kann keine Traurigkeit haben. Ich sehe ihn mehr mit Liebe und Freude an."

"Jum andern Male sehe ich ihn, wie er gegeißelt wurde. Da hatte er einen viel zarteren Leib, und der war sehr hart gebunden mit einem Seile um die Mitte des zarten Leibes. Die Sande waren auch sest gebunden. Die Stricke lagen so tief darin, daß ich sie kaum sehen konnte. Und die Hände waren wie ein blaues Tuch. Er war von den Geißeln so ausgeschlagen, daß er ganz durchlöchert und mit Blut überronnen war, welches an ihm gestockt. Er ist allenthalben mit Schmerzen überladen. Unerachtet dessen, daß ich sehe, wie groß seine Schmerzen, wie jämmerlich seine Geberden, wie durchlöchert sein ganzer Leib und wie er allenthalben mit Blut überronnen, so habe ich doch große Süßigkeit."

"Ich febe meinen herrn zum dritten Male, wie er von dem Kreuz genommen wurde. Er war wie ein fehr jammerlich gemarterter Mensch. An feinem ganzen Leibe war nichts Gesundes.

Bedes Glied hat seinen besondern Schmerz erlitten. Das haupt ist sehr verwundet von der Krone, die Stirne blau und roth, worin die Krone gestedt ist. Es stedten aber noch viele Spigen von der Krone, die ihm abgenommen war, in der hirnschale. Die Augen sind erbärmlich und tödtlich gestaltet, das Angesicht schwarz und entstellt von dem gestockten Blut, die Wunden an händen und Küßen weit von einander gerissen und verzerrt. Er hatte eine so sämmerliche Gestalt, die keines Menschen Auge je gesehen, noch eine Junge aussprechen kann. Und sehe ich meinen herrn in allen seinen großen Schmerzen und bitterem Tod und sonderlich seine fünst Wunden, so habe ich doch große Süßigkeit davon, sonderlich von der Wunde der Seite; die sog ich wie eine Biene die Blumen und hatte die größte Begierde zu dieser Wunde. Da habe ich die allermeiste Lust und überfüssigseit davon."

"Und in dieser Zeit der Gnade entgeht mir die Nachtruhe und der leibliche Schlaf, so daß ich in vielen Nächten nicht soviel schlief, als sonst in einer Nacht. Aber die Sinne waren verztieft und gänzlich begraben in Gott. Ich war auch in dieser Zeit nicht im Stande, zwei Worte zu schreiben oder Etwas zu thun, wozu ich der leiblichen Sinne bedurfte. Ja, ich vermeinte, es sep kein Glied oder Tröpslein Blut in meinem Leibe, welches nicht voller Gnade und Süßigkeit wäre."

# Zwölftes Sauptstüd.

Ihre Nächstenliebe.

Die Liebe zu Gott ist nothwendig Liebe zum Nächsten. Der Evangelist, welcher an der Brust Jesu lag, schreibt: "Wer da sagt, er liebe Gott und liebt den Nächsten nicht, der ist ein Lügner." 1) Denn wer Gott liebt, der liebt auch diejenigen Geschöpfe, die er nach seinem Bilde und Gleichnisse erschaffen, die er durch das kostbare Blut seines Sohnes erlöset und die er für eine ewige Seligkeit bestimmt hat.

Chriftina hatte ichon als Rind eine außerordentliche Liebe

<sup>1)</sup> I. 30b. 4, 20.

zum Rächften. Es war ihre Wonne und Freude, alle ihre lieben Sachen, die fie geschenkt bekommen, an Andere zu vertheilen, den Armen Almosen zu geben, Andern wohlzuthun, selbst unter großen Aufopferungen.

Als sie in das Kloster eingetreten, war es ihre Wonne und Freude, Andern zu dienen. Da sie zum Berschenken Richts mehr hatte, so übte sie ihre Liebe mehr durch Dienstleistung, durch Freundlichkeit, Geduld, besonders aber durch das Gebet für Andere, Lebende und Gestorbene. Während sie nicht gerne an Orte ging, wo mehrere Leute beisammen waren und Gespräche führten, so ging sie doch gerne zu den Kranken, um sie zu trösten und zur Geduld zu ermuntern. Bedursten aber die gesunden Schwestern irgend einer Hilfe in der Arbeit oder in andern Borkommnissen, so war sie slugs bei der Hand und half, wie sie konnte. Befand sie sich im Kreise von solchen Schwestern, wo sie ein Wort zu Gottes Ehre und zum Heile der Seelen reden konnte, so säumte sie nicht, es zu thun. Denn sie äußerte sich öfter, sie wollte gerne ein Würmlein oder eine Ameise sepn, wenn nur Gottes Ehre und Lob dadurch verniehrt würde.

Christina hütete sich mit aller Sorgfalt, von Zemand übel zu denken oder übel zu urtheilen oder Jemand durch unzeitiges Fragen und Ginmischen lästig und verdrießlich zu werden. Ihre ganze Ausmerksamkeit war nur darauf gerichtet, was die Liebe und der Gehorsam gebot.

Sie ging anfangs in dieser Uebung gar zu weit und redete felbst da nicht, wo sie reden follte. Da sprach einst der herr zu ihr: "Du sollt wissen, daß du mir nirgends mißfälliger bist, als im Capitel."?) Da sprach sie: "herr, warum?" Und der herr

<sup>2)</sup> Im Capitel, das wöchentlich ober auch täglich gehalten wurde, hatte jede Schwester zu sagen, was sie entweder selbst gegen die heilige Regel begangen oder was sie Unordentliches oder Regelwidriges im Hause gessehen hatte. Das Capitel war wie ein Sittenrath, wie ein Arcopag, wo Niemand ungerügt bleiben durste, und es selbst die Obern sich mußten gefallen lassen, Etwas zu hören, was zu ihrem Tadel war. Es hatte hier der Geringste die Macht, Alles zu reden, was zur Ausrechthaltung der Zucht nothwendig schien.

antwortete: "Da sollft du reden nach der Gerechtigkeit, daß die Lente davon gebessert werden." Bon diesem Augenblicke an war die bisher stumm Gebliebene eine eifrige Rednerin im Capitel geworden. Sie sagte frei, offen und ohne Ansehen der Person, was sie sagen zu muffen glaubte. Es zog ihr das manche üble Nachrede, ja selbst manche Unbild zu, aber das trug nur dazu bei, sie noch beherzter zu machen. Es däuchte ihr, eine Mauer umgebe ihr Perz, die keine Gewalt durchbrechen könne.

Bie Bieles aber mare ju fagen von ihrem eifrigen Gebete für alle Menfchen! Es glich dem fruchtbaren Berbft = und Frublingeregen, welches Millionen Samenfornlein und Fruchthalmen jum Bachsthum und jur Zeitigung verhalf. Es läßt fich barauf fcbliegen aus einem Traume, ben fie batte. Sie fagt: "Es traumte mir, ich fame gu einem Brunnen; ba follte ich bas Baffer ber ewigen Geligkeit berausschöpfen. Run murbe ich gebeten von meiner Schwester Diemud, daß ich fur fie auch follte ein Waffer herausschöpfen; benn es tounte es Riemand, ale ich. Das Coopfen war mir aber eine gar mubfame Arbeit. Denn bas Geil, das in den Brunnen ging, war gar hehl, 3) daß es mir immerdar ausschlüpfte, und das Bret, darauf ich ftand, war icon halb verfault, fo bag ich furchtete, es mochte brechen und mich nicht tragen tonnen. Doch überwand ich all diefe Beschwerniffe und ichopfte Das Baffer ber ewigen Geligfeit beraus aus bem Brunnen. erfannte aber aus diefem, daß es bedeute die großen Gnaden Bottes, welche ich icopfen mußte mit vieler Befcmernig, mit Schmerzen bes Leibes und mit Furcht gegen Gott bis in meinen Tod, und daß noch viele Menfchen durch mich follen felig werden. Diefes Geficht gab mir bann wieder einen neuen Untrieb, alles Befdwerliche mit rechter Geduld zu übertragen, Damit ich Andern auch gur Seligfeit belfen fonnte."

Es gibt aber außer der gemeinen driftlichen Liebe, die uns das Gefet Gottes auferlegt, auch noch eine andere, die durch innere Sympathie und Gleichheit der Gefinnung veranlagt und hervorgerufen wird und die man Freundschaftsliebe nennt. Wenn diese Freundschaftsliebe Gott zum Ursprung und gegenscitige Deili-

<sup>3)</sup> D. h. schlüpfrig, glatt.

gung jum 3mede bat, fo ift fie nicht nur Gott febr moblgefällig, fondern für die Menfchen auch febr erfprieglich. Der Gobn Sirache fagt: "Ein treuer Freund ift ein ftarfer Schut, und mer ibn gefunden, bat einen Schat gefunden. Mit einem treuen Freunde ift Richts gu vergleichen, und den Werth feiner Treue wiegt Gold und Gilber nicht auf. Ein treuer Freund ift eine Argnei bes lebens und ber Unfterblichfeit, und Die ben Berrn fürchten, finden einen folchen." 4) Auch Chriftina batte einen folden Freund gefunden, bem fie ibr Innerftes anvertrauen tonnte, ber es verftand, fie ju belebren, fie ju troften, fie gurechtzuweifen. Er galt ihr als ein Engel, den ihr Gott zugefandt hatte, und fo oft berfelbe im Rlofter ericbien und fie mit ibm reben burfte, fühlte fie fich mehr in der Liebe Gottes entgundet 5) und mit neuen Gnaden überbäuft.

Allein bei ihrer ungewöhnlichen Gewissenszartheit, die auch vor dem Schatten des Unrechts zittert, und bei dem Gedanken, daß man sich in demselben Maße von Gott entserne, als man sich irgend einem Geschöpfe zuwende, beschlich sie ein Zweisel, ob diese Liebe zu ihrem geistlichen Freunde nicht eine Schwäche und Gott vielnehr mißfällig als wohlgefällig sen; ja es wunderte sie, daß sie sich in der Gegenwart des Freundes mehr, als sonst, mit Gott vereinigt fühlte. Während sie so zwischen Kurcht und Verwunderung schwebte, sagte der Verr zu ihr: "Meine Geliebte! Bezümmere dich nicht. Ich habe kein Mißfallen an deiner Freundschaft. Denn ich habe ja schon vormals zu dir gesagt, ich wolle dir ein Zeichen geben in meinen Gnaden, daß du Niemand lieben könnest und sollest, als den ich will. Ich habe diesen deinen Freund zu dir gesügt und dir zu einem Kührer gegeben auf dem Wege der Tugend. Darum will ich, daß du ihm solgest und ich

<sup>1)</sup> Effli. 6, 14 -- 16.

<sup>2)</sup> Wer biefer Freund war, steht nicht geschrieben; aber wenn man die Briefe des frommen Priesters heinrich von Nördlingen an die selige Margasreth Schner liest, wird man auf die Bermuthung gedracht, er seh bersselbe Freund und Lehrer Christinens, wie Margarethens gewesen. Er thut ihrer mehr als einmal vortheilhaste Erwähnung. Es kann aber auch P. Conrad der Lector oder ein Anderer gemeint seyn.

will bir meine Gnaden niemals entziehen, folange beine Liebe auf mich gegründet ift."

Durch diefe Berficherung ward Christina wohl befriedigt und berubigt.

Wie sich in ihrem Gergen die Liebe des Nachsten und die freimuthige Offenheit vereinigte, zeigt sich in einem Briefe, den sie dem P. Conrad, der im Rloster Beichtvater gewesen und nach Freiburg im Breisgau versett worden war, schrieb. Er lautet so:

"Meinen lieben herrn Bruder Conrad gruße ich Chriftina Ebner in unferm Berrn Jefus Chriftus, ber uns über Alles lieb ift. D lieber Berr! 3br babt mir entboten, ob ich nicht fur Euch beten wollte. Dein Gebet ift ein armes Gebet. Doch in der Treu und Lieb, fo ich zu Guch habe, und mit fo guter Deinung, als ich immer fann, will ich es thun. Und wenn ich ichon mußte, daß 3br in Todfunden oder in weltlichen Befahren und in Gottes Ungnade lebtet, fo wurde ich Guer bennoch gedeufen. Doch bitte ich Euch, bag 3br meinen Rath nicht verschmäbet, obwohl ich mir felbft oft nicht rathen fann und deffen bedurftig Ihr follt der Biffenschaft nicht ben Borgug vor Gott geben und fie mehr als Gott lieben; benn die Runft mabrt eine furge Beit und dauert nicht lange; aber die Frucht ber Liebe bleibt ewig. Der zuviel auf fich felbst traut und dem Willen der Menichen allgeit nachlebt, ber fundigt oft und ift nicht Gottes Freund. Es wird Riemand beilig, ber nicht nach ber Gerechtigkeit wirft. Ihr follt eure Schuldigfeit thun, damit Ihr nicht der geiftlichen Bucht ichadet. Während man bei der Gefellichaft figt, geht die Beit unnut vorbei, welches geiftlichen Leuten febr ichablich ift. Denn wir baben fein Gigenthum, als die Beit. Go wir Die nicht wohl anwenden, fo werden wir dort armfelig werden, wo es uns boch wohl ergeben und wir in Freuden feyn follen."

"Lieber herr! Sabe ich zuviel geredet, so verzeiht mir es um der Wahrheit willen. Eine Mutter redet mit ihrem Rinde, 6) was sie mit andern Leuten, die sie nicht so liebt, nicht redet. Solang Ihr mein getreuer Freund seyd und Euch mein Rath

<sup>6)</sup> Sie muß bamals icon febr bei Jahren, P. Conrad aber noch ziemlich jung gewesen febn, wenigstens verbaltnigmäßig gegen fie.

und meine Erinnerung nicht verdrießt, verbindet 3hr mich, daß ich Euch Trene leifte, wenn es Euch auch nicht viel freut; denn es gibt Euch einen Rath, die felber keinen hat, wie ich zuvor gefagt."

"Gott fen mit Euch ewiglich und wende alles Uebel von Euch ab und gebe Euch Gnade, all euer Thun und Lassen zu seiner Ehre und zu seinem Lobe zu vollbringen, damit Euer Lohn groß sey im himmelreich. Dazu verhelfe uns der liebreiche Jesus! Amen."

#### Dreizehntes Sauptstüd.

Ihr Verkehr mit den armen Seelen.

Nicht ohne Rührung kann man lefen, was Christina berichtet von dem häufigen Berkehre, den sie mit den im Reinigungsorte befindlichen Seelen hatte, denen zu helfen sie unabläßig bemüht war, eingedenk des Bortes der Schrift: "Es ift ein heiliger und heilfamer Gedanke, für die Berstorbenen zu beten, auf daß sie von ihren Sünden (Sündenstrafen) erlöset werden.")

Da sie im 15ten Jahre war, also noch im Roviziate sich befand, starb im Kloster eine alte, angesehene Schwester, Namens Mechtist, welche einen sehr frommen Bandel geführt hatte. Ehristina begnügte sich nicht damit, ihre Leiche zum Grabe zu begleiten und den Seelengottesdiensten, die ihr gehalten wurden, beizuwohnen, sondern sie betete für sie täglich 1000 Ave, gleich als wollte sie in die Wette laufen mit Andern, um sie sobald als

<sup>7)</sup> So schrieb sie an ben Mann, von bem sie in einem Gesichte sehr Tröstliches gesehen hatte. Denn sie sagt: "Am St. Andreastag, da der Lesemeister (P. Conrad) unsern Herrn in Händen hatte bei der Messe, da
hörte ich, daß der himmlische Bater zu ihm sprach: Meinen väterlichen
Segen und ewige Beschirmung sollst du haben. Der Sohn Gottes sprach:
Du sollst in deinem Leben großen Trost haben von meiner Menschheit
und dort von meiner Gottheit ewige Freude. Der heilige Geist sprach:
Ich will dir große Gaben geben, davon sollst du nicht allein Lust und
Süßigkeit haben, sondern auch Andern davon mittheisen."

<sup>1)</sup> II. Matt. 12, 46.

möglich jur Anschauung bes himmlischen Brautigams zu bringen. Um 30ften Tag nun, an welchem ber lette Gottesbienft fur Die Berftorbene gehalten murbe, ericbien fle ibr in ihrem Ordenetleide und daufte ibr fur alles Gute, mas fie fur fie gethan. Ste feste noch bingu: "3ch bin immer unter euch gewesen und habe an allen jenen Orten, wo ich wider meine Regel gefündiget habe, große Bein leiben muffen, fonderlich im Capitelhaufe, ba habe ich die größte Bein gelitten. Jest bin ich aber nicht mehr unter euch, fondern bin in einem Sofe, da habe ich feine andere Bein, als daß ich Gott nicht febe." Alebann verschwand fie; Christina aber verftand hieraus und erfannte durch innerliche Gingebung, Diefes fen darum gefchehen, weil die Berftorbene in der Belt eine angesebene Frau gewesen und man ihr deghalb im Rlofter Bieles durch die Ringer gesehen und nicht bestraft hatte. Gie hatte es fich, wenn der Brovingial = Obere oder die Priorin im Capitel Etwas anordnete, das ihr nicht gefiel, erlaubt, darüber zu murren und zu ichmaben. Und weil man dieß ruhig bingeben ließ und nicht bestrafte, barum mußte fie peinlich leiben.

Es starb einst ein frommer und sehr gelehrter Priester. Christina hörte von ihm sagen, er sey bereits aus dem Fegseuer erlöst und in den himmel aufgenommen; Andere aber sagten: Rein. Da sah sie in einer Racht im Traume diesen Priester vor ihr Bett hintreten. Sie dachte sogleich, da könnte sie nun am Besten die Wahrheit erfragen und sagte: "Herr, saget mir die rechte Wahrheit! Wie ist es Euch ergangen beim Tode? Seyd Ihr schon im himmel?" Er sprach darauf: "Ich bin eines jahen Todes gestorben und bin noch nicht im himmel. Ich seide zwar keine schmerzliche Pein, doch muß ich noch in Sorg und Rummer leben, wann ich erlöset werde."

Nachdem er Solches und Anderes gesprochen, verschwand er.

In der andern Nacht darauf träumte ihr, der Convent singe die Messe von unserer lieben Frau: Gaudeamus. Da kam derselbe Priester wiederum, und zwar nach dem Evangelium und sagte zum Convent: "Warum singt ihr nicht für die Abgestorbenen?" woraus sie abnahm, daß die armen Seelen in jener Welt allzeit dürsten nach den Seelenmessen. Hierauf sprach der Priester: "Das himmelreich ist gleich einem süßen Upsel, der da wächst in

einem Dornbusche." Da sagte sie: "Herr, wollet uns dieses Gleichniß erklären." Er that es aber nicht, sondern wiederholte nur, was er gesagt hatte, kehrte sich dann zum Convent und sagte: Dominus vobiscum, worauf er sogleich verschwand. Als sie erwachte, siel ihr ein, der süße Apfel bedeute die Suße und Milde Gottes, der Dornbusch aber die vielen Streite und Leiden, die wir Gott zu Lieb gerne auf uns nehmen sollten.

218 fie einst am Allerseclentag nach der Dette 2) fich wieder ju Bett begeben und entichlafen mar, empfand fie, daß man ihr Die Dede meggog. Gie ermachte barüber und meinte, Die Rrantenmarterin batte es getban. Allein Diefe befand fich im tiefen Schlafe. Sie bedte fich baber wieder zu und ichlief abermal ein. Da gefchah ihr, wie zuvor. Sie fah aber im Schlafe (im Traume), daß eine Menge Bogel ihr Bett belagerte, beren einige rein und fauber maren, andere aber eine fleine Dadel, fo groß als ein Bfeffertorn, aufhatten, andere noch febr bemadelt, endlich einige faft verbrannt maren, als wenn fie eben aus dem Feuer gefommen. Es ward ihr zu verfteben gegeben, daß es leibende Seelen maren. Sie riefen alle jammerlich: "D web, o weh! Unfer Berr bat uns zu bir geschickt, auf bag wir beute burch bich follen erlofet werden." Da erfaßten fie alle mit ihren Schnabeln die Dede und zogen fie von ihr ab, wie zuvor. Gie ftand fogleich auf und verrichtete ibr Bebet für fie.

Ein anderes Mal, da sie sich schlafen gelegt batte, sah sie im Traume viele Rinder, Knaben und Mädchen, vor ihrem Bette, die drängten sich zu ihr und wollte jedes das Erste seyn. Sie schrieen jämmerlich: "Gib uns zu effen." Da gedachte sie: "Ich habe Richts, das ich euch geben kann." Sie aber sprachen: "Wir wollen Fleisch und Brod." Einige aber unter ihnen, die sangen so lieblich, daß es über alle menschliche Sinne war. Nachdem sie lange gesungen hatten, verschwanden sie. Die andern aber blieben vor dem Bette. Da kam Christina zu sich selber und es wurde ihr bedeutet, daß es lauter Seelen wären. Daß sie aber Fleisch und Brod begehrten, das bedeute unsers herrn Leichnam, durch

<sup>2)</sup> Die Mette wurde mahrscheinlich fcon um Mitternacht gehalten.

welchen sie sollten erlöset werden. Diejenigen, die so schön gesungen, wären bereits in den ewigen Freuden; die aber vor dem Bette blieben, diese warteten noch auf die Erlösung, wozu sie ihnen verhelfen sollte mit Empfang unsers herrn Leichnam, gleich-wie den Andern.

Einst wurde ihr geoffenbart, eine verstorbene Schwester ihres Ordens sey vor Rurzem erlöst und zur Anschauung Gottes aufgenommen worden. Es wunderte sie, weil sie meinte, andere Seelen, die frömmer gewesen, hätten länger warten muffen. Sie dachte bei sich: "Lieber herr! Man sagt, es sey keine Sunde oder Fehler, er musse denn hier oder dort gebüßet werden von deiner Gerechtigkeit. Run übst du aber deine Gerechtigkeit viel minder an dem Einen, als an dem Andern. In der nächsten Racht sah sie im Schlase die nemliche Schwester vor ihrem Bette stehen, wie wenn sie noch lebte. Und sie sprach mit ernsthaften Worten: "Christina, du sollst Nichts reden wider die Gerechtigkeit Gottes von meinetwegen. Obwohl es dich bedünkt, ich sey bälder in den himmel gekommen, als ich verdienet, und habe nicht lange büßen dursen, so habe ich doch die Gerechtigkeit Gottes wohl empfunden, seit ich in jene Welt gekommen bin."

Da sie einst für eine Seele beten wollte, sagte der Gerr: "Laß mich meine Gerechtigkeit an ihr ausüben; ich will dir eine andere Seele geben, die schon 1000 Jahre im Fegseuer gewesen und noch 100 Jahre darin bleiben sollte. Der war einer der größten Sünder auf der ganzen Erde, und sind viele Jahre verzgangen, daß er keine befondere hilse von einem Menschen hatte, als nur allein von dem gemeinen Gebet der ganzen Christenheit. Da hat meine Barmherzigkeit sich über ihn erbarmt und will ihn heute erlösen."

Als Christina im 16ten Jahre war, hörte man eines Tages im Schlafhause des Klosters eine Stimme, welche lautete: "Mein Esel will sterben." Die Rlosterfrauen wußten nicht, was es bedeutete. Da starb im Orte "himmelsgarten" ein aus seinem Kloster entstohener Abt, der sich mit einer Klosterfrau desselben Ordens und noch einigen Frauen daselbst in einem Hause mit Kirchlein, das ehemals von einem frommen Bereine von Brüdern

Maria 3) bewohnt worden mar, niedergelaffen batte. Man begrub ibn in der Rlofterfirche zu Engelthal. Alsbald aber barnach erichien er Chriftinen (vermutblich im Schlafe) in gang feuriger Beftalt, fo daß die Rlammen aus ibm ichlugen, wie aus einem gepichten Raft. Dan fab feine Gestalt von ibm wegen bes Reuers. Da beidwur fie ibn bei ber Allmacht Gottes und bei bem jungften Berichte, ibr ju fagen, wer er ware. Er nannte feinen Ramen. Da fragte fie ibn, wie es um ibn ftcbe, und er antwortete: "3ch leide alle Beinen, Die ein abtrunniger Monch leiden muß, weil ich fo unbillige Sachen gethan und meine Ehre und guten Namen verloren, und foviel Mergerniß gegeben babe. Da fragte fie: "Sepd 3hr aber vor der Berdammnig bewahrt?" Er fagte: "Ja, aber febr fcwerlich, und Diefe Gnade ift mir widerfahren um zweier Dinge willen: erftlich, als ich dabinfterben wollte, ba fam ju mir euer alter Raplan, ba batte ich große Reu und Leid über meine Gunden und beichtete ibm Alles aufrichtig, ba ich vormals nie aufrichtig gebeichtet batte, fonderlich bag ich die Frauen verführt; benn ich habe nur vorgegeben, fie maren mir nabe verwandt. Das Undere mar, daß ich allgeit eine große Undacht trug jum beiligen Apostel Jafob und andern Beiligen, Die ich fonderlich verehrt babe. Diefe fielen por Gott nieder und baten ibn, daß er mich nicht verdamme. Und jum Zeichen, daß du mir glaubeft, mas ich dir gefagt babe, fo frage ben alten Raplan. Er wird dir es fagen, daß es mabr fev. Und fage ibm, daß ich bemahrt fep vor der Bolle. 3ch laffe ibn bitten, daß er mir etwas Gutes thue und mir belfe in meinen Beinen." Und mit Diefem verschwand er. Da fragte fie ben alten Raplan, ob fich bie Sache fo verhalte, und er bestätigte es. 4) Bernach tam die Frau, die er verführt batte, jum Rlofter und fagte, daß fie bei feinem Tode

<sup>3)</sup> Bahrscheinlich waren es Brüber vom Orben "ber Diener Maria", welcher zu Marseille in Frankreich gestiftet und vom Papst Alexander IV. im J. 1254 gutgeheißen wurde. Da jedoch das zweite Concil von Lyon (1274) alle Bettelorden mit Ausnahme der Dominicaner, Franziscaner, Carmeliten und Augustiner aushob, so ward das Haus vereinsamt.

<sup>4)</sup> Er konnte als Beichtvater nur bestätigen, bag ihm ber Bonitent gebeichtet habe.

gewesen, und als es am Letten war, habe er noch mit sauter Stimme ben heiligen Apostel Jakob angerufen und den Bers gesprochen: Laudate Dominum in Sanctis ejus. Damit sep die Seele aus ihm gefahren.

Einst kam ein Priester zu ihr und bat sie im Namen einer leidenden Seele, die sich durch ihn an sie wendete, um ihre Kurbitte, die ihr zur Erlösung verhelfen wurde. Es war die Seele des Bürgers einer Stadt, der sich im Leben mit Wechselgeschäften befaßt hatte. Er war bereits 40 Jahre im Fegseuer und sollte noch länger darin bleiben. Christina willsuhr der Bitte gerne, befragte sich aber nacher bei dem Herrn, warum er vor der Hölle bewahrt geblieben. Und der Herr antwortete ihr: "Er hatte die gute Gewohnheit und Tugend an sich, daß er fromme und geistliche Leute liebte und in Ehren hielt. Deshalb habe ich ihn erhalten und auf dein Gebet erlöset. Jest bittet er inständig für dich." Großen Trost und große Freude verursachte Christinen dieses Wort.

Sie betete einst lange für eine kranke Schwester in der Rapelle. Da sagte eine Stimme zu ihr: "Bas betest und forgst du für die Lebendigen und nicht für die Gestorbenen?" Da besiel sie ein Schrecken und sie gedachte: "Ich bin jest allzu krank, als daß ich viele Gebete sprechen könnte." Darauf hörte sie wiederum: "Du sollst es um der Liebe Gottes willen thun und das Geld, welches man dir neulich zum Almosen gegeben hat und welches vielleicht ein ungerechtes Gut ist, sollst du der Tochter dieser Seele geben, damit sie nach der Ofterwoche 30 Seelenmessen lesen lasse."

Noch einer Erscheinung erwähnen die Aufschreibungen, die wir hier als Anhang beigeben. Es handelt sich da nicht um eine arme Seele, nicht um Kürbitte, nicht um Dank, sondern um einen Trostbericht aus dem Lande der Seligen. Es ist gleichviel, ob diese Erscheinung als Traum oder als Vision angesehen werde.

Einst da sie im Bette lag, tam eine verstorbene Ronne ihres Convents vor ihr Bett und fniete da nieder. Christina fragte fie, wer sie ware. Sie antwortete: "Diemud von Nurnberg." 5)

<sup>3)</sup> Chriftina hatte auch eine leibliche Schwester im Rlofter, welche Diemub bieg. Bielleicht ift es bie nemliche.

Diese war allzeit eine gute, fromme Schwester gewesen ihr ganzes Leben hindurch. Da fragte sie wiederum, wie es mit ihr stünde. Sie antwortete: "Ich befinde mich wohl; denn selig ist der Tag, daran meiner gedacht worden. Gott der herr hat mir in meinem Tode drei große Gnaden erwiesen, die er jemals einem Menschen gethan. Denn zum Ersten empfing ich den heiligen Geist in Gestalt des Feuers, und dieses Feuer war so groß, daß ich meinte, die Stube, darin ich sag, könnte wohl verbrennen. . Die andere Gnade war, daß ich so große Begierde hatte nach unsers herrn Leichnam, daß ich eine rechte Marter litt vor Begierde. Da kam St. Martinus in Gestalt eines Bischoses — denn zu Diesem hatte ich allzeit große Andacht —, dieser gab mir unsern herrn. Die dritte Gnade war, daß ich ohne Fegseuer zum himmel gesahren. . "

Da gedachte Christina bei sich selber: "Soll ich dieses Gesicht verschweigen oder foll ich es Jemand sagen?" Da antwortete die Seele: "Ja, du sollst es sagen und offenbaren. Gott besiehlt dir Solches. Er will darum gelobt werden." Darauf war sie verschwunden.

### Bierzehntes Sauptstüd.

Vertrauliche Mittheilungen Jesu Christi bei der heiligen Communion.

Richts ist rührender, als das brennende Berlangen Christinens nach der heiligen Communion, und die große Inbrunft, womit sie dieselbe empfing. Nichts aber auch ist bewunderungs-würdiger, als die zärtlichen und gnadenvollen Mittheilungen, die ihr Christus dabei zu Theil werden ließ. Er schien es an ihr augenfällig zu erfüllen, was er auf Erden gesprochen: "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.") "Wer von diesem Brode ist, der wird seben in Ewigkeit."

<sup>1) 305. 6, 57.</sup> 

<sup>2)</sup> Ebenb. B. 52.

Christus im Tabernakel, Christus bei der heiligen Meffe, Christus in der heiligen Communion war der Bräutigam ihrer Seele, in dessen liebe sie Tag und Nacht schwelgte und schmachtete. Er war das Leben ihres Lebens, die Seele ihrer Seele.

Sie hatte oft eine so große Begierde nach der heiligen Communion, daß fie keine Marter damit vergleichen konnte. Nach dem Empfange aber wurde fie gewöhnlich verzuckt oder fie ertrankte vor Uebermaß der Gnaden, die in sie einströmten. Sie beklagte sich bei dem herrn wegen des Aufsehens, das solche Borfälle verursachten. Aber der herr tröstete sie und sagte: "Laß dich Das nicht irren; es soll es Jedermann wissen, wie ich dich liebe." Oder wenn sie sich über das llebermaß der Güßigskeiten verwunderte, antwortete der herr: "Bo ich ein bereites und mir gefälliges herz sinde, darein gieße ich meine göttliche Süßigsleit."

Einmal aber, wo er sie ebenfalls mit den sußesten Rosungen überhäufte und sie eine Menge heilige in der Umgebung Jesu vor sich sah, legte er ihr ein hartes Buswert auf. Sie verwunderte sich darob. Der herr aber antwortete auf ihre Gedanken und sagte vor allen heiligen: "Ich bin gerecht und alle meine Werke sind auf die Gerechtigkeit gebaut. Man wundert sich, daß ich mit dieser meiner Geliebten die Schäße meiner Gnaden theile und an ihr soviele außerordentliche Wunder thue; aber ich thue ibr auch viel Web.")

Der herr fagte oft zu ihr nach der Communion: "Ich habe mich dir vermählt in ewiger Liebe." "Du bift mir eines der liebsten unter den Menschenkindern auf Erden." "Rein Bräutigam verlangt so sehr nach seiner Braut, als ich nach dir." "Alle Priefter, die mich dir geben, will ich zieren mit meinen Gnaden."

Einst sagte er: "Ich will dir die Gnade geben, daß alle deine Werke dir sollen verdienstlich seyn, und wenn schon etwas Unvollsommenes dabei geschieht, so will ich solches durch meine Barmherzigkeit vertilgen. Ich will dir geben von den Wunden

<sup>3)</sup> Das Bugwerf war, auf einer Zgelshaut zu liegen. Sie blieb barauf liegen bis Mittag, wäre aber gerne länger verblieben, wenn es ber herr gestattet hätte.

meiner Sande die Milde meines Herzens, von den Wunden meiner Fuße, daß dein Gehorsam fruchtbar werde, von den Wunden meiner Seite eine suße Liebe und Zuversicht zu mir, von den Wunden meiner Dornenkrone, daß ich dich ewig krönen will im himmel. Ich komme lieber zu dir, als irgend ein Freund zum Freunde. Deine Augen sollen kein Ding mehr sehen, das deiner Seele schädlich ware."

Er offenbarte ihr, daß dem bofen Beinde die Dacht benom= men fen, fie ju versuchen; er ermunterte fie munderbar jum Bertrauen und gur Ablegung aller Unrube und alles 3meifels, und bestärfte fie im Glauben, daß es fein Bert fep, mas an ihr gefchebe. Da bat fie unfern herrn, bag ibr Leben und alle ibre Berte bestätigt werden mogen in feiner Gnade, auf daß fie aller weltlichen und zeitlichen Dinge vergage und ihre Ginne und Gedanfen allein auf ibn gerichtet murben. Der herr aber fprach: "Lag es Dir genugen an meinen Onaden, deren ich dir mehr gegeben babe, als vielen Menfchen, die mir lieb gewefen und treu gedient haben." Die demuthige Dagd erwiederte: "Berr, wie fommt es benn, daß ich foviele Gnaden von dir empfange und bennoch fo unvolltommen bin und noch foviele Mangel an mir babe?" Er antwortete: "Darum, daß du mich und dich beffer erfenneft, nemlich, daß du alles Gute von mir, Das aber, mas unvollfommen ift, von bir habeft, und daß auch andere Leute mich um die Barmbergigfeit und vielfältigen Gnaden, Die ich dir erweife, loben mogen."

Sie empfand oft so große Sußigkeit beim Empfang der heis 7 ligen Speise, als ob fie Juder im Munde hatte; fie empfand auch Nichts vom Brodgeschmad, sondern lauter Sußigkeit. Es ging auch oft ein lieblicher Geruch von ihr ans, der fich durch den gangen Chor ausbreitete.

An einem Oftertage fah fie nach der heitigen Communion in der Bergudung unsern heiland, wie er von den Todten auferstanden war, mitten unter den erlösten Altvätern. Der Ort, wo sie standen, war wunderlich schön, ein grüner Rasenplat. Er stand unter ihnen in vollem Glanze, wie der Mond unter den Sternen, und die Seelen sangen mit großer Lieblichkeit: Haec est dies, quam fecit Dominus.

14

An einem Fastnachtssonntag melbete ihr der herr die Erlöfung vieler Tausende von Seelen aus dem Fegseuer, die Bekehrung vieler Tausende von Sundern, die Entzündung vieler Tausende frommer Seelen mit verstärftem Feuer der Liebe. Christina
sagte: "Gerr, gib mir auch Etwas." Er aber sagte: "Laß es dir
genügen an meiner Gnade." Gernach sah sie die Seelen gegenwärtig, die zu ihr sagten: "Wir haben lange geschrieen vom Fegseuer, daß und Gott erledige; seine Gerechtigkeit aber wollte nicht
bis auf diesen Tag. Da sollen wir gen himmel fahren, und wer
und dazu geholsen, für den sollen wir beten."

Einst sagte der herr zu ihr: "Ich will dich aus einem menschlichen Leben in ein göttliches ziehen." Da fam fie an einen Ort,
als ob sie unter Cherubim und Seraphim ware, die das Lob Gottes mit den Worten der Präfation von der Wesse der heiligsten Dreieinigkeit sangen, und zwar mit solcher Burde und Lieblichkeit, daß sie keine Worte sinden konnte, es zu schildern. Und das währte vom Morgen bis Mittag.

Der alte Raplan des Klosters, ein sehr frommer Priester, durch Alles, was er an Christina sah, recht sehr erbaut, sagte einst zu ihr, er wünschte ihr, daß sie täglich communiciren dürste. Christina getraute sich vermuthlich nicht, um eine so große Gnade nachzusuchen, zum Ersate aber dafür bereitete sie sich täglich vor, als ob sie wirklich communiciren sollte, und communicirte dann auch jedesmal geistlicher Weise. Als sie nachher allerlei Aemter zu verwalten hatte, die ihre Zeit und Thätigkeit start in Anspruch nahmen, konnte sie diese sorgsältige Vorbereitung freilich nicht mehr vornehmen.

Gott fügte, daß ihr die heilige Speise auch zu Theil wurde, wo sie es gar nicht erwartete. Als sie einst frank war und ihr die heilige Communion, um welche sie bat, verweigert wurde, klagte sie beim Herrn. Da sah sie des Morgens früh den himmel offen und Christum, der ihr die Erfüllung ihres sehnsüchtigen Bunsches zusagte. Es kam zur gehörigen Zeit der Priester und brachte ihr die Engelspeise, ohne daß sie wußte, wer ihm dazu den Austrag gegeben.

An einem andern Tage, da fie ebenfalls ein brunftiges Ber- langen zu communiciren hatte, fich aber nicht getraute, darum

anzuhalten, kam plöglich eine Ordensschwester und fragte sie, ob sie ihr die Erlaubniß zu communiciren zuwege bringen sollte. Shristina antwortete ebenso verwundert als erfreut: "Ach, ich hätte es wohl recht gerne und es wäre mir sehr lieb." Sie empfing nach erhaltener Erlaubniß den Leib des herrn mit vielen Gnaden und mit der Zusicherung der Erlösung vieler armen Seelen und der Besehrung vieler Sünder. Der herr sagte auch zu ihr: "Ich habe dich geziert mit meinen Gnaden und will dich noch mehr zieren. Von diesem Tage an bis an deinen Tod will ich alle Tage meine Barmherzigkeit mit etwas Besonderem an dir erweisen."

Einst las der Pater Beichtvater, Namens Conrad, die heilige Messe mit so rührender Andacht, daß weltliche und geistliche Leute sagten: "Benn diese Messe der heilige Nicolaus gelesen hätte, so ware sie andächtig genug gewesen." Ja alle Anwesenden weinten vor Andacht. Nach der Messe predigte er und sagte zu den Nonnen: "Der himmlische Bater hat euch zu Kindern angenommen, hat euch eure Sünden vergeben; ihr seyd bestätigt und auserwählt zu den ewigen Freuden." Und da er Dieses gesagt hatte, setzte er bei: "Ich bin es nicht, der mit euch redet, das hört ihr wohl an meiner Stimme." Wirklich war seine Stimme ganz verändert. 4)

Am Montag darauf gab er Christinen den heiligen Leib des herrn, worauf sie in Entzudung gerieth und darin aus der Seitenwunde des herrn zu saugen gewürdiget wurde. Sie lag in Berzudung bis zur Besper, und empfing dann 10 Tage hindurch täglich den Leib des herrn.

Es war in diesen Tagen große Freude im Kloster Tag und Nacht, daß es zum Berwundern war. Einige weinten, die Andern lachten und jubelten.

Viele Leute lobten Gott wegen der wunderbaren Gnaden, die da dem Kloster zu Theil geworden. Man machte sogar ein Lied davon und hörte es mit großer Freude und Lust singen.

<sup>&#</sup>x27;) Sieh oben hauptstud 3 am Ende und hauptstud 12 am Ende.

### Fünfzehntes Sauptstüd.

#### Berfchiedene Gnaden.

Schon von Jugend auf hatte Gott dieser seiner geliebten Braut verschiedene jener Gaben verlieben, die man die umsonst gegebenen (gratiae gratis datae) nennt. Es ward ihr öfter verslieben, hinauszuschauen über das Endliche und Irdische in das Gebiet des himmlischen, zu bliden in die Jukunft, zu erkennen die verborgenen Justande anderer Menschen, sowohl im Leiblichen als Geistlichen, Gesichte über Glaubensgeheimnisse zu haben.

Sie sah in einer Racht einen Lichtschein in überaus großer Ausdehnung und so hell, daß ihr der Sonnenglanz dagegen bloß Racht und Kinsterniß zu seyn däuchte. Während sie staunte über Das, was sie erblickte, vertheilte sich der Lichtschein in drei gleich große Lichtströme, und es ward ihr zu erkennen gegeben, daß sie das Geheimniß der Dreieinigkeit, die Einheit in der Dreiheit und die Dreiheit in der Einheit bedeuten, worüber sie staunend auszief: "D wie schön! D wie selig fühle ich mich bei meinem Gott!" Es durchströmte ste ein solches Gefühl innerer Seligkeit, daß sie nach ihrem Erwachen längere Zeit wie trunken blieb. Es ward ihr auch zu verstehen gegeben worden, daß große Gnaden ihrer harrten.

Sie hatte ein anderes Mal wieder ein Gesicht von der heiligsten Dreieinigkeit, wo sie drei Personengestalten in Eine zusammensließen sah. Es wurde ihr Bieles von diesem Geheimnisse geoffenbart, was ihr aber in der späteren Zeit, da sie Aufzeichnungen machte, aus dem Gedächtniß verschwunden war. 1)

So oft fie über dieses Geheinniß Betrachtungen anstellte oder eine heilige Meffe davon lesen oder fingen hörte, wallte ihr herz von besonderer Freude und Süßigkeit auf. Oft ward fie, auch wenn sie nur einsach von Gott reden oder fingen hörte, von

<sup>1)</sup> Die heilige Therefia beschreibt es in ber "Seelenburg" (Sptft. 7. 1.), wie fich beim Acte ber mpftischen Che zwischen Chriftus und ber Seele immer bie heilige Dreifaltigkeit fund gebe.

unnennbaren Gefühlen der Süßigkeit ergriffen, so daß sie sterben zu muffen glaubte, oft ward sie aller ihrer Sinne beraubt und sank in Entzuckung hin. Einmal da sie wieder zu sich kam, schrie sie laut auf: "Runigunde, ich war jest in einer Entzückung im Himmel und wurde mir geoffenbart, ich sep unter der Zahl der Auserwählten; ich sah auch meinen Namen in das Lebensbuch eingeschrieben."

Sie erhielt indessen noch öfter die Berficherung ihrer Selig-feit, wie davon bereits oben die Rede gewesen.

Sehr häufig wurden ihr im Schlafe tunftige Dinge geoffenbart, besonders wenn ihr Trubsale und Leiden bevorstanden. Sie hatte dann oft mehrere Rächte keinen Schlaf. Es ward ihr gegeben, vorauszusehen, ob es bei einem Menschen zum Leben oder zum Tode gehe, zur Besserung oder zur Berschlimmerung seiner Seele. Sie erkannte die Ursache der Leiden und Trubsale bei Andern; ja sie sah selbst in die Seelen und erkannte es bei Mehreren, ob sie in der Gnade Gottes seven oder nicht.

Noch mehr. Schwester Agnes war einst auf den Tod frank, und Alle hatten bereits die Hoffnung auf ihre Genesung aufgegeben. Da trat Christina voll Glauben, Muth und Vertrauen zu ihr hin, und sagte: "Agnes, ich gebiete dir bei Gott, daß du deine Krankheit verlassest; empfiehl dich aber dem heiligen Gotthard."

Agnes erholte fich und ward wieder gefund.

Man hore fie felber fprechen von einem Gefichte, das ihr das bevorstehende Loos einiger Schwestern zeigte. Sie fagt:

"Ich sah im Schlafe, als ob im Rloster dem Krankenzimmer gegenüber der allerlieblichste Garten wäre, über alle menschliche Borstellung schön und angenehm, und mit einer ungemein hoben Mauer umgeben, jedoch ohne Thüre und Fenster. Ich gedachte bei mir selber, ob nicht dieser Garten vielleicht das irdische Paradies wäre. Da wurde mir aber innerlich bedeutet, es stelle das himmlische Paradies vor, in das Niemand anders als durch die Gnade Gottes und durch vieles Leiden kommen könne. Besonders aber kommen Diezenigen leicht hinein, welche eine vollkommene Liebe haben. Da sah ich eine Schwester, Ramens Elisabeth, hineingeben. Wie sie aber hineingekommen, weiß ich nicht. Darnach

fab ich eine Schwefter, Ramens Wilburg. Diefe flieg an einer Leiter, die an die Umfangsmauer gelehnt mar, binguf, und batte beinahe den halben Theil erftiegen. Sierauf fab ich die Dritte, namens hildegard. Diefe wurde in ein Bindrad bineingeworfen und mußte viel leiden. Denn es wurde ihr das Saupt umgefehrt und oft bin und ber geschleudert im Windrad, bis fie endlich auch in ben Garten gefommen. Diefes fah ich mit großem Ditleid und gedachte: Sollte ich auch mit fo großen Leiden und Mengften hineinkommen muffen, fo konnte ich es gewiß nicht ausfteben. Bahrend ich fo in Gorgen war, tam ich in einem Augen. blid auch in ben Garten, ohne alle Arbeit, pur aus Gnaben Bottes. Diefe Schweftern, fo ich gefeben, lebten damals noch alle; bernach aber ftarb eine nach ber andern. Die Erfte balt man bafur, von wegen ihres besonders frommen Lebens, daß fie fogleich ohne einige Bein in den himmel gefommen. Die Undere traf der Schlag, an dem fie frant lag bis jum Tode; die Dritte aber lag viele Bochen mit febr großen Schmerzen bes Leibes und vieler Trubfale des Gemuthes da. Sie ftarb auch fo. funftiges Leben in der Ewigfeit fteht noch in der Barmbergigfeit Gottes 1). Dag ber Garten gegenüber bem Rranfengimmer lag. bedeutet, daß Riemand zu den ewigen Freuden fommen fonne, er habe benn guvor Bieles gelitten. Diefes murbe mir innerlich ju berfteben gegeben. Und ich batte bernach größere Begierbe ju leiden, als vorber, damit ich auch ju befto größerer Bludfeligfeit gelangen möchte."

Als sie einst im Alter von 20 Jahren erfrankte, kam ein Engel in Jünglingsgestalt zu ihr. Er hatte ein gemaltes Bild in der hand und sprach zu ihr: "Willst du wissen, wem du gleichest?" Da legte er den Finger auf das Bild und zeigte es ihr. Es war eine Seele, die vor Liebe krank lag. "So liegst auch du vor Liebe krank," sagte er, legte das Bild aus der hand und verschwand.

Chriftina erkannte innerlich, daß es ihr Schutzengel gewesen. Defter als einmal versprach ihr Gott, er werde um ihrets willen ihr ganges Geschlecht fegnen.

<sup>1)</sup> Das heißt: "ich weiß nicht, wie es mit ihr fteht."

Es nahte ihr auch der Erbfeind, der Lügner von Anfang. Einmal stellte er ihr im Schlaf vor, es fame der Prior mit dem Beichtvater und einem Laienbruder, dessen ganzes Wesen in ihr einen unbeschreiblichen Etel hervorries. Da hieß nun der Prior sie zu diesem Bruder gehen. Sie that es, obwohl sich die ganze Natur sträubte. Da machte ihr dieser die bittersten Borwürfe wegen ihrer Vertraulichseit mit jenem geistlichen Freunde, von dem oben die Rede gewesen. Seine Rede ward immer ärger; aber auch ihr Grauen und ihr Esel nahm zu. Da erkannte sie innerlich, daß es der böse Feind wäre, und sagte daher muthig und entschlossen: "Ich gebiete dir bei Gott, daß du mir die Wahrbeit sagest, ob ich Unrecht thue." Da sprach er: "Ich kann die Wahrbeit nicht reden." Sie aber sprach: "So bist du denn der Teusel." Und damit verschwand er und die ganze Erscheinung.

Er suchte fie noch ein paar Male zu schreden, sie aber versscheuchte ihn einfach mit den Worten, die sie lateinisch zu ihm sprach: "Flieh, du verdammter Geist, von mir! Gleichwie du bist vom himmel verstoßen worden, so verstoße dich auch von mir der heilige Geist. Du bist von der himmlischen Glückseligkeit auf ewig ausgeschlossen, so sollst du auch von mir weichen. Und gleichwie du Gott niemals sehen wirst, so verlange ich dich ewig nicht zu sehen. Flieh von mir, du verdammter Geist!"

Es ward nachher dem Bofen durch Gott alle Macht benoms men, fle ferner zu versuchen.

Sie lag einmal fünf Tage und fünf Rächte in der Berzudung und redete da wunderbare Dinge von den Gnaden und Bollfommenheiten Gottes, so daß es nun Allen offenbar wurde, ihre bisherigen Krankheitszustände seven nichts Anderes, als höhere Enadenmittheilungen.

Rein Wunder demnach, daß der Ruf ihrer Tugenden und ihrer Gnaden immer mehr auch nach Außen fich verbreitete und man von ihr sprach wie von einer heiligen. Als im 3. 1350 am Freitag nach dem Frohnleichnamssest Kaifer Karl IV. nach Rurnberg kam, machte er mit einem großen Gefolge, einem Bischof und drei herzogen, auch vielen Grafen und Edlen einen Ausflug nach Engelthal, und zwar aus keiner andern Ursache, als

um Christina zu feben. Er fprach mit ihr fehr freundlich und bat fie auf ben Rnieen um ihren Segen. 2)

Christina aber blieb allgeit unbeirrt die demuthige Dienerin des herrn, und munichte Richts fehnlicher, als aller Welt verborgen zu bleiben.

## Sechzehntes Sauptstüd.

Ihr feliges Ende.

Ungeachtet ihrer großen Abtödtungen, ihrer Krankheiten, ihres vielen Betens, Wachens und anderer Anstrengungen des Geistes und Leibes erreichte Christina dennoch ein hohes Alter. Je alter sie aber wurde, desto größer wurde ihre Sehnsucht, bei Christins zu seyn. Oft rief sie daher aus: "Wann werde ich kommen und erscheinen vor dem Angesichte des Herrn?") "Führe heraus aus dem Kerter, o herr, meine Seele, damit sie deinen Namen preise!"2) "Ach, daß sich meine Pilgerschaft verlängert hat!"3) Da sie in Folge der Altersschwäche und anderer Leibeszgerechen sich wie eine unnüge Dienerin in Gottes hause betrachtete und sich doch mit sovielen Gnaden überhäuft sah, rief sie oft: "Ach, mein herr, wie überhäufst du mich mit Gnaden und ich kann dir nicht mehr dienen, wie ich es wünschte!"

Entschlüpften ihr mandmal Seufzer ob ihres Elends, so sprach der herr: "Die ich liebe, die peinige ich auf dieser Welt. Die Tage des Leidens gehen bald vorüber. Hernach wird sich dir aufthun die Pforte der ewigen Glückseligkeit. Soviel du hier in deinem Leben bist mit Schmerzen des Leibes umgeben gewesen, mit Berachtung von den Menschen, mit Betrübnissen der Seele um der Gerechtigkeit willen, soviel will ich dir Lust und Süßig-

<sup>2)</sup> Joann. Heumanni opuscula. p. 333. Martini, hiftor. geogr. Befchreis bung bes Klofters Engelthal. S. 36.

<sup>1) \$6.41, 3.</sup> 

<sup>2)</sup> Pf. 141, 8.

<sup>3)</sup> Pf. 119, 5.

keit geben von meiner Gottheit mit den Heiligen im Himmel. Du follst in mir leben ewig. Ich will dir einen füßen und heisligen Tod geben."

Durch fo liebliche Anfprache aus bem Munde bes herrn aufgerichtet, erwartete fie ergeben und vertrauensvoll ihr lettes Stundden.

Man weiß leiber nichts Räheres von den Umständen ihrer letten Tage. Sie starb am Gedächtnißtage des heiligen Evangelisten Johannes, dem sie durch ihre Liebe zu Christus so ähnslich im Leben geworden, am 27. Dezember des Jahres 1356, im 80sten Jahre ihres Alters.

Ohne Zweisel erweckte ihr Tod große Trauer im Rloster und außer dem Kloster. Wehr noch wirkte das Andenken ihrer seltenen Tugenden auf Alle, welche ste kannten oder welche vom Hörensagen von ihr wußten. Ein solches Andenken wirkt immer stärker nach dem hinscheiden der Personen, die den Ruf als Auserwählte hatten. Alle Tugenden, alle guten Werke, alle Reden, alle Geberden, ja die kleinsten Jüge eines solchen begnadigten Lebens treten nun lebhaft hervor, und die Rede davon geht durch alle umliegenden Gauen, von Haus zu Haus, von Keld zu Keld. D wie viele Thränen werden um Christina, dieses Schooßtind Gottes, diese glühende Beterin, diese mitleidige Freundin aller Menschen, diese demüthige, gehorsame Magd des Herun, gestossen seinel Bie viele Herzen werden da gerührt, ergriffen, erschüttert worden seyn! Wie oft wird das Wort ertönt haben: Mit ihr möchte ich auch gefahren seyn!

Christina's Andenken bleibt durch alle Jahrhunderte im Segen. Wenn schon die Stätte ihres Aufenthaltes nunmehr verödet und nicht einmal eine Spur von ihrem Grabe mehr zu entdecken ist, 4) auch im Gaue selbst, wo der Brotestantismus längst herrschend geworden, ihr Name verschwunden ist, ihr Andenken lebt dennoch fort in der katholischen Kirche.

<sup>4)</sup> Sieh Rurnberger Friebens : und Kriegs : Courier. Rr. 358. Sonnabend, ben 27. Dezember 1856.

Ja, Christina, die du im Leben vom herrn geliebt warst und es noch mehr jest wirft, da du zu seiner Anschauung hingegangen, dein Andenken wird nimmer ersterben. Mögen wir dein Bild recht oft unserer Seele auf das Neue vorsühren und in diesen Tagen der Nevolte und Unruhe lernen, Jesu gleich dir in Demuth und Sanstmuth nachfolgen, um dort Bürger jenes Reiches zu werden, dessen herrlichkeit ewig dauert!

## H.

## Die selige

# Margareth Sbner,

Ronne des Klostere Maria-Medingen, Dominicaner-Ordens.

#### Erftes Sauptftüd.

Herkommen Margarethens. Natürliche Caben. Jugendzeit. Wahl des Ordensftandes.

Als Rürnberg bereits längst eine freie Reichsstadt geworden und daselbst Gewerbe und Sandel, Runft und Wiffenschaft blühten, ragte unter den vornehmen Geschlechtern der Einwohner besonders das Geschlecht der Ebner hervor. Einem Zweige desselben gehörte Margareth an, welche im 3. 1291 geboren wurde, da eben Rudolph von Sabsburg das römische Reich regierte, Nicolaus IV. aber auf dem papstlichen Stuhle sas.

Wie man aus den Aufzeichnungen, die fie hinterließ, entnehmen kann, war fie von garter Leibesbeschaffenheit, flein, gewissenhaft erzogen und in Allem unterrichtet, was damals der Brauch von den Kindern vornehmer Leute erforderte. Sie scheint noch im elterlichen Sause die lateinische Sprache erlernt zu haben.

Man wird nicht irren, wenn man fagt, der Beruf zum Rlofterleben sey ihr an der Stirne geschrieben gewesen. Es gibt Kinder, denen man den Beruf zum geiftlichen Leben schon in der Wiege ansieht. Ein solches war sie. Es war nur Folgsamseit gegen diesen Beruf, gewiß nicht Ueberredung von Seite der Eletern, daß sie, gleich ihrer älteren Schwester, um Aufnahme in das Kloster bat.

Bereits im J. 1306, da Clemens V. als Papft zu Avignon Residenz genommen und Albrecht I. den Kaiserthron besaß, verslobte sie sich durch feierliche Profeß ihrem göttlichen Geilande in dem Dominicanerinen-Kloster Maria Medingen bei Dillingen,

welches im 3. 1246 vom Grafen hartmann von Dillingen war geftiftet worden. 1)

Es verliefen die ersten Jahre des Ordenssebens, wie die vorhergehenden Jahre, so harmlos, als es immer von einem menschlichen Leben gesagt werden mag.

Sie selber drudt sich über ihre ersten 20 Lebensjahre mit den Worten aus: "Wie ich . . da lebte, das kann ich nicht schreiben, denn ich nahm an mir felber Nichts wahr, als daß ich wohl weiß, daß mich Gott in seiner väterlichen Treue und hatte alle Zeit."

Sie spricht damit in bescheidener und einfältiger Beise aus, sie wiffe von fich Nichts zu sagen, als daß Gott fie in seiner Gnade bewahrt habe.

#### Zweites Sauptstüd.

Gott führt sie durch große Leiden zu höherer Vollkommenheit.

Als Margareth bereits funf Jahre im Orden verlebt und sowohl die Sußigfeiten als Bitterfeiten des Ordenslebens ver-

<sup>1)</sup> Da bas Rlofter Mebingen ju Pfalg : Neuburg geborte, follte bafelbft burd Bergog Otto Beinrich um 1546 bie Reformation eingeführt werben. Allein bie Ronnen blieben ihrem Glauben getreu und flüchteten in bas St. Ratharinenflofter ju Augsburg. 216 im 3. 1614 Bergog Wilhelm Wolfgang jur fatholischen Kirche gurudfehrte und auch sein Land wieder in ben Schoof ber Mutterfirde jurudführte, nahmen bie zwei noch lebenben Conventualinen mit fünf Orbensichwestern bes St. Ratharinenfloftere wieber Befit vom Rlofter. Seitbem bestand es unangefochten, hatte aber im Schwebenfriege breimal (1632, 1643, 1648) und im fpanifden Successionefriege zweimal (1703, 1704) barte Blunberungen gu befteben. Den 41 Ronnen, bie fich bei ber Aufhebung ber Rlofter in - Bapern, 16. August 1802, bafelbit befanden, murbe erlaubt, im Rlofter bis jur Ablebung ju verbleiben. Als bereits Alle bingeftorben maren, tauften wohltbatige Privatleute bie Webaube an und raumten fie ben Frangiscaner = Monnen (britter Orben) ein, die es feitbem bewohnen und burch gefegnete Wirksamkeit verherrlichen. Bergl. Urkundliche Geschichte bes ebemaligen Frauenkloftere Mebingen - auch Maria = Möbingen ge= nannt - von Dr. Ritter von Raifer, Regierungs = Director. Augsb. 1840.

kostet hatte, regte sich in ihrem Innern die Gnade mehr als je. Es trieb und drängte sie stark, Gott recht eifrig zu dienen, sich selber mehr zu ersterben, den bisherigen Gewohnheiten Abschied zu geben und mit Entschiedenheit den engen Weg des Lebens zu betreten. Es drängte sie, sich ganz nach dem Willen Gottes zu richten ihr Leben sang. Und es ist wohl kein Zweisel, daß dieser ihr Drang sich oft in heiße Gebete ergoß, daß Gott in seiner Erbarmung ihr den Weg zeigen und weisen möge, auf dem sie nach seinem Willen wandeln sollte.

Gin Jahr lang lebte fie in Diefem Buftande Des Dranges und hungers nach Bollfommenbeit. Endlich foling die Stunde, in der Gott feine Dienerin ernftlich berief, aus ben Jahren der Unmundigfeit berauszutreten, aus einer Dagd eine Tochter gu werden, aus einer Infaffin eine Sausgenoffin. Er berief fie dagn durch ein großes forperliches Leiden, das wie eine irrende Bicht von einem Theile bes Leibes zum andern überging und die edelften Glieder mit großen, ja unleidlichen Schmerzen durchjudte. Es legte fich bald auf das Berg, daß fie faum Athem fcopfen fonnte und beim Athmen laut achgte, bald auf Die Augen, und überzog fie mit Kinfterniß, fo bag fie Richts mehr feben und unterscheiden tonnte. Es legte fich auf die Runge, daß fie Richts reden tonnte. Es legte fich ein anderes Dal auf Die Sande, fo daß fie lahm und unbeweglich waren. 3a, es verbreitete fich manchmal über alle Glieder. Rur das Bebor blieb vericont, gleich als wollte ihr Gott bamit ju ertennen geben, bag Boren und Gehorfamen das einzige Leben fen, das fie nun zu führen babe.

Es war aber das Uebel, das fie ergriffen hatte, von fo feltsamer Art, daß Riemand Rath und Hilse zu schaffen verstund. Wenn es sich an den Ropf sette, so verursachte es ihr eine solche Schwäche der Nerven, daß sie manchmal drei bis vier Tage entweder weinen oder lachen mußte.

Das arme Geschöpf fühlte fich fehr gebeugt unter diesem Drude ber Leiden und fragte viel nach hilfe. Allein Riemand vermochte fie ihr zu bringen. Der herr wollte fie hilflos hinschmachten laffen, auf daß fie gleich dem Samenkörnlein sterben und erstorben zum neuen Leben erwachen sollte.

Als bereits ein Jahr auf folche Beife hingegangen mar und

die Silfe entfernter zu stehen schien, als je, da näherte sich ihr eine Nonne des Alosters, welcher Margareth mit besonderer Liebe und Herzlichkeit zugethan war, mit einer Rede, die ohne Zweisel Gott auf ihre Zunge gelegt hatte. Sie sagte: "Ergib dich Gott und bete, wenn es dir möglich ist! Denn für Gott große Krankheit leiden, ist eines der längsten Leben, die ein Mensch auf Erden leben kann."

Diese Worte und die Beobachtung, die sie machte, daß Manche, die früher vertraut mit ihr gewesen, sich von ihr abgeswendet hatten, ferner das innere Licht, das ihr zu erkennen gab, daß Gott allein der Treue ift, der uns nicht verläßt, wenn uns Alle verlassen, alles Dieses wirkte so start auf ihr Inneres, daß sie sich vollkommen in den Willen Gottes ergab, und zum herrn slehte, er möge sie nimmer gesund werden lassen, außer er gebe ihr mit der Gesundheit des Leibes auch die Gesundheit der Seele, d. h. die vollkommene Liebe Gottes.

Sie verlegte sich nun mit Eifer auf das Gebet und opferte es auf zum Troste der Seelen, soviel sie glaubte, es ihnen schulzdig zu seyn. Ja sie betete alle Tage ihres Lebens mit Gifer für diese Seelen, und empfahl auch alle ihre Anliegen, ihre Krank-heit und andere Röthen der Fürsorge und Kürbitte derselben.

Der schwerste Stein war nun gehoben, weil das Gerz den rechten Glaubensgrund, den festen Anker der Hoffnung und die nimmer erlöschende Flamme der Liebe, die den Demüthigen von Gott verliehen wird, gefunden hatte. Die Leidende sah es jett ein, daß nicht die körperlichen Wehen ihr wahres und eigentsliches Uebel gewesen, sondern die Ungebrochenheit des Herzens, "daß sie sich nicht gänzlich dem Willen Gottes ergeben und immer um Gesundheit gesieht hatte". 1)

Es fam das zweite Jahr der Leiden und fie litt getroft und geduldig. So weh ihr vorher dabei gewesen, so leicht war ihr jest dabei; denn fie ließ nimmer ab vom Gebete, und fand darin das wahre Seilmittel. Es sam das dritte Jahr und das förpersliche Uebel hatte vielmehr zu= als abgenommen, so daß Jedermann sagte, sie ware lahm geworden. Denn sie vermochte keinen

<sup>1)</sup> Aufzeichnungen ber feligen Margareth n. 1.

Kuß mehr aus dem Bette zu setzen; sie vermochte auch den ganzen Tag kein Glied zu bewegen; sie konnte weder essen noch trinken. So dauerte es dreizehn Wochen fort. Endlich brach sich die Krankheit oder machte vielmehr einem veränderten Körperzustande Plat. Denn sie hatte nun zwanzig Wochen lang täglich zweimal, einmal des Nachts und einmal des Tages, einen ungewöhnlich starken Schweiß, der wie ausgegossenes Wasser über sie absloß. 2)

Sie genas hierauf und konnte wieder ihre Bege geben, aber nicht fo festen Schrittes, wie eine gesunde Person. Der herr ließ ihr nur ein wenig Ruhe, wie dem Banderer nach einem heißen Tagmarsche. Die Dienerin Gottes sollte aber noch einen längeren Beg der Leiden durchschreiten, um Das zu werden, was er nach seiner liebevollen Borsehung vorherbestimmt hatte.

Nach kurzer Rube traten neue Krankheitszustände ein und hielten sie dreizehn Jahre mehr oder weniger gefangen. Sie mußte die Hälfte des Jahres im Bette zubringen, und hatte oft große Schmerzen zu leiden. Sie gerieth öfter in Todesnöthen, die Augen erschienen gebrochen, und Jeder, der sie sah, glaubte sie in den letten Jügen liegend. Allein es war Nichts, als eine Leidenstause, aus der sie neu auslebend in Glaube, hoffnung und Liebe hervorgehen sollte.

Sie benütte redlich diese große heimsuchung Gottes und füllte die Zeit, die ihr gegönnt war, mit Gebet des herzens und Gebet der Lippen aus. Sie betete am öftesten die Bigil 3) und den Pfalter. 4) Mit großer Sorgsalt wachte sie über ihr herz und ihre Sinne, und hörte deßhalb keine Rede gern, als die von Gott war. Sie schnitt deßhalb die Besuche ab, soviel ste konnte. Hörte sie üble Nachrede oder harte Worte über den Rächsten, so verursachte es ihr großen Schmerz, so daß sie weinte und auf das Neue krank wurde.

Die inneren Behen, die ihr Dieß oder Anderes verurfachte, hielten oft ein halbes Jahr an.

<sup>2) &</sup>quot;Man ichapf ihn us mir mit mößene großen Bedheten voll." Sbichr. n. 2.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich meint fie bamit bie fleinere Tobtenvigil.

<sup>4)</sup> Ob barunter ber Rosenkrang ober bas Psalterium Davidis gemeint ift, bleibt bahingestellt.

Sie klagte jedoch über Richts, als daß sie die klösterlichen Uebungen nicht mitmachen, nicht der heiligen Wesse, dem Chore beiwohnen, die Fasten nicht halten, keine Disciplin vornehmen konnte oder vielmehr durfte, indem die Oberin vernünstiger Weise Alles, was die Geschwächte noch mehr schwächen konnte, ihr strenge untersagte. Sie klagte über Nichts, als daß sie Gott bisher nicht geliebt, wie sie sollte, daß sie sich seinem Willen nicht ergeben hätte, wie sie es schuldig zu sepn glaubte, daß sie nicht die geziemende Begierde nach dem allerheiligsten Altardsakramente gehegt und nicht die schuldige Borbereitung zum Empfange mitgebracht hätte. Sie klagte über Nichts, als daß sie sich so wenig von allem Leiblichen und Zeitlichen losgeriffen und so wenig dem Geistlichen und Ewigen zugewendet.

Um daher ihre Säumigkeit, deren fie sich schuldig glaubte, und die Nachsichten, die man mit ihr hatte, in Etwas gut zu machen, hegte sie das Berlangen, noch mehr zu leiden, als sie wirklich zu leiden hatte, und ihrem leidenden heilande recht ähnlich zu werden. Sie entzog sich allem Berkehre, den die Liebe oder der Gehorsam nicht gebot, enthielt sich alles Redens über Andere, betete das Paternoster mit vielen frommen Anmuthungen und Betrachtungen, 5) that sich Abbruch im Esseu und Trinken, im Schlasen, gedachte fleißig der armen Seelen und lebte in solcher Vertraulichkeit mit ihnen, daß ihr manche Offenbarungen zu Theil wurden.

So im Geiste erneuert, ging sie aus der langen und schweren Prüfung hervor, die Gott über sie verhängt hatte. Ihr erster Gang nach der vollen Genesung war der Gang in die Kirche zur heiligen Messe, wo sie Gott dankte für alle Gnaden, ihn um Berzeihung bat für alle Fehltritte, und ihn slehendlich anrief, er möchte sie auf immer an sich ziehen und nimmer von seiner Berzeinigung getrennt werden lassen.

Gott erhörte ihr Bebet.

<sup>5)</sup> Dieses Paternoster, welches Margareth nach ben frommen Anschauungen und Eingebungen, die ihr verliehen wurden, zusammenschrieb, umfaßt ungefähr achtmal mehr Worte, als das einsache Gebet des herrn.

#### Drittes Sauptstüd.

Je inniger Margareth sich mit Gott vereint, defto mehr wirkt fie auch für Andere, Tebende und Verftorbene.

Margareth, wenn auch genesen, behielt ihr Leben lang immer eine gewisse Schwäche, und war häufigen Krankheitsfällen ausgesett. Es waren aber dieselben ebensoviele Weckstimmen, die ste erinnerten, stets an Gott zu halten und von ihm nimmer zu lassen. Sie erkannte und suchte daher, den Einsadungen und Einsprechungen des unendlich barmherzigen und liebreichen Gottes zu entsprechen. Ihr einziges Ringen war daher, mit Jesus zu leben, mit Jesus zu seinen, mit Jesus zu seinen, mit Jesus zu seinen, mit Jesus zu sterben, mit Jesus den Bater im himmel zu preisen. Mit ihm Eins geworden, opferte sie all ihr Thun und Lassen mit dem Leben, Leiden und Sterben Jesu dem himmslischen Bater auf, auf daß es ihm zur Ehre, ihr selber jedoch und allen Lebenden auf Erden, gleichwie allen Berstorbenen zum heile und Segen gereiche.

Ihr Thun gefiel Gott, und er gab es ihr auch zu erkennen. Sie borte einft von einem Menschen, der in großen Leiden und Bedrangniffen sich befand, und zwar in großer Ferne. 1) Ihr herz, voll Gefühl und Järtlichkeit für alles Wohl und Weh des Rachsten, fühlte sich vom innigsten Mitleid gegen ihn ergriffen. Sie betete für ihn fehr viel.

Da fah sie in einem Traumgesicht, wie der herr ihn in seine Arme nahm und zu ihm sagte: "Ich will dich nimmer verlaffen hier und dort." Die Seelen aber, die sich ihr fund machten, eröffneten ihr, daß dieser Mensch nur von ihrem Gebete gelebt habe, und nun aus der Lombardei angekommen ware. Als derselbe vor Burgau sich befand, vernahm sie in einem Traume die Worte: Adorabunt eum omnes reges, omnes gentes servient ei. 2)

<sup>1)</sup> Aus Dem, was später noch berichtet wird, und aus ben Bemerkungen eines handschriftlichen Briefes über Margareth geht hervor, bag barunter Kaiser Ludwig ber Baper zu verstehen seb.

<sup>2)</sup> Es werben ihn anbeten alle Könige, und alle Boller werben ihm bienen.

Sie trug ihn wie ein von Gott anvertrautes Rleinod im Bergen, und fühlte wunderbares Berlangen, ihm Beil und Segen zu verschaffen.

Es läßt fich benten, daß fie in ahnlicher Weise durch ihr Gebet gar Bielen nutte, ohne daß es ihr Gott so auffallend fund machte, wie von diesem.

Die gleiche Liebe aber, die ihr Gerz für die Lebenden durchstrang, beseelte sie auch für die Berstorbenen, denen sie ohne Unterlaß beizuspringen und zu helsen sich bemühte. Sie freute sich immer auf den Gedächtnistag aller Seelen. Laut der Aufzeichnung, die sie hinterlassen, erschien ihr manche Seele und meldete ihr die hister, die sie durch sie gefunden, oder erzählte ihr, wie sie gelebt hätte, und bat sie um hilfe. Es waren Seelen aus dem Kloster und auch andere.

Als ein großer Krieg durch das Land fturmte, die Fluren allenthalben verwüstete, vieler Menschen Leben tödtete, wurde viel gebetet im Kloster Medingen. Margarethen aber kam es vor, als sehe sie ihr ganzes Kloster mit Urmen angefüllt, die sie anslehten um das Gebet für alle Diejenigen, die Gott um seiner Gerechtigkeit willen gefangen hielte, — es waren die Seelen der verstorbenen Gläubigen gemeint. Die Dienerin Gottes versprach im Uebermaße ihres Mitleids, 1000 Bigilien für sie zu beten, wofür sie aber auch ihrerseits das Ihrige beitragen sollten, daß ihr Gesundheit des Leibes und der Seele möchte zu Theil werden.

Was sie versprochen, begann sie sogleich zu erfüllen. Da indessen unter den Drangsalen des Krieges das Kloster viel zu leiden hatte, und Margareth deßhalb zu ihren Eltern nach Sause gesandt wurde, trat einige Berzögerung in Haltung des Berssprechens ein. Kaum aber saß sie ruhig im Hause der Eltern, als sie sogleich wieder mit Eifer daranging, ihre Bigilien abzubeten. Sie verwendete sast alle ihre Zeit darauf und redete vor Mittags niemals ein Wort mit Jemand, selbst nicht mit ihren Eltern, Brüdern und Schwestern, worüber sowohl diese, als die Laienschwester, die sie bei sich hatte, unzufrieden waren. Ja die Lestere äußerte ihren Unwillen in lauten Worten. Uber sieh da! Eines Tages sah dieselbe das ganze Haus mit armen Seelen erssüllt, und hörte sie rufen: "Wenn du uns nicht geben willst, so

follst du wenigstens nicht hindern, daß Andere uns geben." Es machte großen Eindruck auf sie, so daß sie fein Wörtlein einer Widerrede mehr fallen ließ.

Was aber Margareth zum Deile der Leidenden that, wirfte mächtig zurück auf ihre Seele. Sie erhielt zwar nicht die Gesundheit des Leibes, wurde vielmehr von neuen llebeln befallen, die sie an beiden Füßen wie lahm und starr machten; allein kaum in das Kloster zurückgekehrt, erneuerte sie ihren Borsat, alle Leiden von der Hand Gottes mit aller Geduld anzunehmen. Und diese Gnade, geduldig Alles zu leiden, war sie nicht eine taussendmal größere, als wenn sie alle Gesundheit des Lebens bestessen hätte?

Der demuthigen Jungerin Jesu gab damals der Berr auch einen gebeimnifvollen Unterricht, den fie fich mobl ju Ruten 218 einmal bas machte jum Beile fur fich und fur Undere. Allerheiligste in Broceffion vor dem Rlofter porbeigetragen murde, fühlte fie fich von mächtiger Begierde getrieben, Diefes Schaufpiel ju feben. Allein alfogleich fpurte fie Die innere Unfprache, Die gu ibr fagte: "Es ift ein Rleinglaube in bir. Geb gum Garg 3) in den Chor, da findest du meinen beiligen Frobnleichnam fo wirflich und mabr, ale er im himmel ober an feiner Statte ift." Sie nahm das Wort ju Bergen und weilte nun oft und lange por dem Tabernatel, und nahm dabin niemals ihre Buffucht, ohne entweder eine Milderung ober Wegnahme des Leides, Das fie brudte, ju erfahren. Wenn fie fo frant war, daß fie nicht ju geben vermochte, und fie fich bintragen ließ, fo empfing fie aus dem glanbigen Bebete und dem Rug, den fie auf den Sabernatel drudte, merfliche Starfung, fo daß fie im Stande war, ber barauffolgenden Deffe beigumobnen.

Aehnliche Kräftigung und Rührung schöpfte fie aus der Abbetung des Baterunsers, in welche fie ihre Anmuthungen und Betrachtungen einverwebte. Ob der Freude, die ihr dieses himmlische, von Zesus selber gelehrte Gebet verursachte, konnte fie oft bei der Nacht langere Zeit nicht schlafen.

All ihre Meinung und Abficht jedoch bei Diefem Gebete ging

<sup>3)</sup> Tabernafel.

darauf hinaus, Gott möge ihr die Gnade verleihen, in Demuth und Einfalt zu wandeln. Das war ihr höchstes. Sie vergaß darüber alle anderen Gnaden. Es machte keinen Eindruck auf sie, wenn sie hörte, daß Gott diesem und jenem guten Freunde außerordentliche Gnade verlieh. Wohl aber freute es sie, Gnaden im Inneren zu empfangen, von denen kein Mensch Etwas wußte.

Wenn Communiontag war, fühlte sie ihr Herz so erweitert, als ware es so ausgedehnt, wie die ganze Welt, und die Gnaden, die ihr der Empfang der Engelspeise verschaffte, waren überströmend. Folgte auch oft große Härte, Trockenheit und Frost des Gemüthes; so wichen sie größeren Gnaden, die ihr entweder in der Nacht oder am andern Tage zu Theil wurden. Es kam ihr im Schlase vor, als sey sie im Chore und werde mit Freuden überströmt, die vielmehr für die Bewohner des himmels, als jene der Erde sich geziemen. Sie fühlte sich leicht und gering, als hätte sie keinen Leib.

Sie bing jedoch nicht an diefen Liebkofungen und verlangte auch nicht barnach. Bielmehr erfannte fie, baß Diefelben öfter ein Borgeichen tommender Rampfe, Berfuchungen und Beläftigungen Es fcmerate fie bann weit mehr, in fich noch foviel Mangel an Entaugerung alles Irdifchen ju finden, ale Die gart= lichen Liebtofungen fie erfreuten. Gie jammerte, daß fie fich noch nicht felbit verlaffen batte, daß fie noch nicht ungetheilt dem herrn biente. Gie betrachtete fich als unwürdige Rreatur. Wenn Jemand ein Bort fallen ließ gegen die Dienstmägde bes Saufes und etwa fagte, fie fepen es nicht wurdig, dafelbft zu dienen, fo bewog fie bas zu Thranen, und fie bachte: "Ach, mich hat Gott niemals aus feinem Dienfte vertrieben und niemals gefagt, ich fep feines Dienstes unwurdig." Und wenn fie fab, daß man ein Thier fchlug, fo fcmerzte fie bas bis zu Thranen und fie bachte: "Ach, mich hat Gott niemals gefchlagen um all meiner Diffethat." Und wo immer fie von Leiden der Menfchen und anderer Gefchopfe borte, ging es ihr tief zu Bergen.

Gben wegen dieses Gefühles der Demuth, des Mitleides, ber Bartlichfeit hutete fie fich auch forgfältig, Jemand zu betrüben, oder gegen Zemand eine Barte zu zeigen. Sie gesteht aber auch

ebenso offenherzig, daß fie hinwieder von Riemand fen betrubt worden.

#### Biertes Sauptftud.

Gott offenbart ihr fehr Wichtiges und eröffnet mit ihr einen neuen Teidenskurs.

Margareth wandelte in Einfalt vor dem Herrn, als ein Kind, das sich in den Schooß der göttlichen Vorsehung hült. Sie wußte von nichts Anderem zu denken und zu sagen, als von Abba, dem Bater, der im himmel ist. Solchen Seelen aber, die Nichts wissen und wollen, als Gott, sind große Dinge verheißen. "Mit den Einfältigen redet der Herr.") Solchen macht sich der herr kund, offenbart ihnen Dinge, die er Andern nicht offenbart, verfehrt mit ihnen, wie ein Freund mit dem Freunde.

Auf folche Beise offenbarte er sich auch dieser feiner Dienerin, und zwar, wie man im Berlaufe dieser Lebensbeschreibung sehen wird, gar oft. Reine aber dieser Offenbarungen war für sie wichtiger, als die folgende:

Margareth lag einmal 2) sehr krank darnieder, so daß sowohl sie selber als die ganze Alostergenossenschaft glandte, es gehe mit ihr zu Ende. Doch sieh! Da vernahm sie plöglich eine Stimme, welche ihr sagte: "Noch stirbst du nicht, sondern es werden noch mehrere Ronnen vor dir sterben." Die Stimme bezeichnete ihr alsdann diese Ronnen namentsich, und gerade so, wie sie nacheinander noch vor ihr starben, und fügte bei: "Du mußt elend werden hier auf Erden, aber wenn du stirbst, so fährst du unverzüglich zum himmel."

So bitter biefe Mittheilung für das dieffeitige Leben lautete, fo füß lautete fie für das jenseitige, und da alle Leiden dieser Zeit in keinen Bergleich zu ftellen find mit den Freuden, die uns jenseits erwarten, so mußte fie diese Worte als ein überaus großes und seltsames Gnadengeschenk betrachten.

<sup>1)</sup> Sprüchw. 3, 23.

<sup>2)</sup> Bermuthlich im 3. 1331.

Allein je größer die Gnade, je größer die Forderung, die Gott an die Begnadigte macht. Margareth mußte es bald ersfahren, daß Gott Jene, die er liebt, gerne zu guchtigen pflegt.

Sie hatte damals eine Ordensschwester zur Bedienung und Pflege, die wie Ein herz und Eine Seele mit ihr zu seyn schien, und ihr seit mehreren Jahren schon alle möglichen Dienste geleistet hatte, und wahrhaft als tröstender Engel in allen Röthen und Anliegen zur Seite gestanden war. Da erfrankte plößlich die Bielgeliebte und mußte sich zu Bette begeben. Es war am Feste der Aufnahme der seligsten Jungfrau Maria. Das ging Margarethen sehr zu Herzen. Die gesiebte Schwester leidend zu sehen, verursachte ihr öster schlassose Rächte. Ihr Schmerz war um so größer, da sie als Kranke der Kranken zu hisse zu kommen außer Stand war. Beide konnten jest nur durch gegenseitiges Mitleid einander trösten.

Dieses neue Leiden machte sich aber Margareth wohl zu Rupen; benn sie faßte ben großmnthigen Gedanken, Dieses harte Geschidt gerne zu tragen, wenn auch bis an ihr Lebensende keine Aenderung eintreten follte.

Als bereits mehrere Monate so verstoffen waren, empfing sie einmal wunderbaren Trost in der heiligen Communion, der drei Tage andauerte. Rach dem Completorium des letten Tages aber vernahm sie die innere Ansprache, ihre Sache sep, zu leiden, Gottes Sache aber, sie im Leiden barmherzig zu stärken, worüber sie in Thränen zersloß und den beherzten Entschluß faßte, Alles gerne zu leiden. Bald darnach erkannte sie, daß die geliebte Freundin sterben müßte. Sie kündigte es derselben an, worauf dieselbe sie bat, daß sie ihr Paternoster für sie verrichten möchte. Margareth that es, und zwar mit den brünstigsten Anmuthungen. Sie hatte auch in diesen Tagen sonst sehr große Schmerzen zu leiden, was sie aber nicht hinderte, der geliebten Schwester treulich beizustehen. Endlich schlug am Feste des heiligen Apostels Mathias das letzte Stündlein der Dulderin.

Margareth faumte nicht, der Geschiedenen geiftliche Silfe zu leiften, und betete im Chore das Pfalterium für fie. Nachdem

sie einiger Ruhe in der Nacht genossen, ward sie wach und fühlte sich von einem großen Lichte durchsossen. Ihr Herz erweiterte sich und verlangte, Bieles zu leiden und vom Leiden verzehrt zu werden. Es trieb sie fort in den Chor, wo sie wiederholt vor dem Sarge der Schwester das Psalterium betete, und im Anblide der theuren Leiche von einem noch stärkeren Berlangen, zu leiden, "ergriffen wurde. Das Berlangen mehrte sich bis zur Prim. Besonders nahm sie sich da vor, niemals Etwas zu begehren zur Erleichterung ihres Elends und Niemanden im Mindesten lästig zu fallen. Und was sie sich vornahm, hielt sie auch treulich. Was immer man ihr vorsetzte an Speise, an Trank, und was man ihr sonst darreichte, nahm sie wie von der Hand Gottes mit Freude an, mochte es ihrem Leibe genehm sepn oder nicht.

Als aber die Schwester begraben war, begannen die inneren Weben über den hingang derselben auszubrechen. Sie fühlte es, daß sie einen Theil von sich selbst verloren, und daß sie nun wie vereinsamt in der Welt stünde. Unwillsührlich floßen täglich reichliche Thränen über ihre Wangen, wenn sie für sie betete. Eine ziemliche Zeit lang meinte sie vor Schmerz nicht mehr leben zu können.

Doch auch dieser Kelch ging vorüber und machte einer großen inneren Freude Plat. Die Geschiedene erschien ihr und machte ihr kund, daß sie bei Gott im himmel wäre. Wargareth konnte jest nicht mehr sagen: "Herr, warum hast du Das gethan?" sondern betete Alles, was ibr begegnete, als Anordnung Gottes an. So oft sie der Schwester gedachte, verursachte es ihr nicht Trauer, sondern Freude. Sie genoß auch im Schlase Trost von ihr, der nicht bloß in süßen Worten, sondern in Lehre und Zurechtweisung bestand. Da einst im Schlase dennoch eine gewisse Trauer sich ihrer bemächtigte, da erschien ihr die Theure und sagte: "Wie magst du so unrecht um mich trauern? Könntest du mich so bestsen, wie ich jest bin, da möchtest du mich wohl gerne bestsen. Aber so wie ich vorher war, dürstest du mich billig längst vergessen haben."

In ihrer Einfalt ließ Margareth fich mit ihr, da fie derfelben wieder ansichtig war, in ein theologisches Gespräch ein

und fragte sie: "Wie mächtig ist denn unser Her?" 3) Die Antwort sautete: "Als ein gewaltiger Herr des himmelreichs und Erdreichs." Sie fragte gleich, als ware ste unbefriedigt, abermal: "Kann er jest wohl ein herr sen?" 4) Da sprach sie sehhaftig und freudig: "Gar wohl," und gab zu verstehen, es sey dieß keine Sache, die sich hier auf der Erde und im mensch-lichen Leben fassen und begreifen sasse.

Margareth fragte abermal: "Bie mächtig ist denn unsere liebe Frau als Mutter der Barmherzigkeit?" Da sprach die Schwester: "Schau über dich!" Wargareth schante über sich und sah den himmel offen. Da zeigte sie ihr den Stuhl, der ihr berreitet ware.

Margareth fragte hierauf nach der Menschheit unseres lieben Herrn. Und die Gefragte erwiederte: "Sieht man die heiligste Dreifaltigkeit durchleuchtet, da fieht man einen gar lauteren Menschen darin." Diese Worte ergriffen Margarethen so mächtig, daß sie antwortete: "Sprichst du noch ein Wort, so kann meine Seele nicht mehr bei meinem Leibe bleiben."

Ein andermal erschien ihr die theure Schwester in hellscheinender Gestalt und sprach: "Gott selbst will bei deinem Ende sepn mit feinen Beiligen und ich mit ihm."

So blieben diese beiden Schwestern, die im Leben durch Demuth, Friede, Liebe und jede Art Rechtschaffenheit einander überboten und sich von allen weltlichen Dingen, sowie auch von aller Uneinigkeit mit den Schwestern ferne gehalten hatten, um nur für Gott zu leben, auch nach dem Tode noch Ein Herz und Eine Seele.

<sup>3)</sup> Margareth wünschte Etwas zu wissen vom himmlischen Reiche und ber Regierung bestelben.

<sup>4)</sup> Es war bamals bie Meinung Bieler und selbst bie Privatmeinung bes Bapftes Johann XXII., baß die Seelen ber verstorbenen Gerechten noch nicht im vollen Besitze ber Herrlichkeit wären und Gottes Angesicht noch nicht schauten, sondern daß ihnen dieß ausbehalten seh die auf den jüngsten Tag, bis dahin aber wären sie in einer gewissen stillen Ruhe. Bielleicht hatte Margareth diese Meinung im Auge und wollte einen bestimmten Ausschluß haben, ob Jesus im himmelreiche schon seines Volle Macht und herrlichkeit übe und die Gerechten ihm huldigten als König.

Es war ohngefähr ein halb Jahr feit dem Tode der Theueren verflossen, als Margareth in einer Freitagnacht, ehe sie in den Chor ging, über den Gräbern weilte und sich von einer großen Süßigkeit durchströmt fühlte. Der Name Jesus Christus drückte sich so start in ihre Seele, als ware er, der herr selber, leibhaftig zugegen. Sie fühlte eine Gnadenströmung, gegen welche sie sich nur leidend verhalten konnte. Da eben ihre Ordensschwester Abelheid in ihre Nähe kam, um ebenfalls zu beten, gab sie ihr durch ein Zeichen zu verstehen, ob sie den starken Bohlgeruch nicht merke. Allein diese schien weder ihr Zeichen zu verstehen, noch sonst Etwas zu fühlen. Desto mehr sühlte sich Margareth von heiligem Schauer ergriffen. Sie fühlte diese Süßigkeit des Wohlgeruches drei Tage lang.

War dieß wohl nicht ein Lieblingsgeschent der hingeschiedenen Schwefter?

Margareth getraute fich nicht, eine Deutung darüber zu geben. Ihr genügte es, eine Gnadenerweisung von Jesus empfangen zu haben.

Da zu gleicher Zeit ein Ordensoberer eingetroffen war, der eine neue Priorin einsegen sollte — eine Sache, welche der friedlichen Margareth allzeit innere Weben verursachte —, so nahm jenes Gefühl der Sußigkeit fle in der Art gefangen, daß ihr die ganze Berhandlung, die jest im Kloster stattsand, so fremd blieb, als beträfe es ein anderes, nicht das eigene Kloster.

So liebreich waltet Gott mit den Seinigen, die in Einfalt annehmen das Bittere, wie das Suge, weil ja Beides von Gott tommt.

Das Leid um Die verlorne Schwester bedrangte fie zwar noch öfter, aber ber Berr ftand ibr immer belfend jur Seite.

Um die Zeit des Narcissustages (29. Oktober) des nemlichen Jahres 1332 kam ein Priester, den Margareth in ihren Aufzzeichnungen einen wahren Freund Gottes nennt — es war dieß ohne Zweifel Heinrich von Nördlingen, 5) von dem noch öfter

<sup>3)</sup> P. Eisenbut meint, es sen unter biesem Freunde ber berühmte Tauler aus Stragburg ober ber Orbensbruber Heinrich Suso zu verstehen. Allein ba bieser Freund öfter im Rlofter zusprach, so konnte es weber

die Rede seyn wird —, in das Kloster. Man bat Margareth, auch zu ihm in das Sprachzimmer zu kommen. Sie that es nicht gerne, weil sie sich aller Bertraulickseiten nach Außen und Innen entledigt und namentlich seit dem hingange ihrer geliebtesten Mitschwester an gewissen Tagen vollkommenes Stillschweigen zum Gesetz gemacht hatte. Allein um der Liebe willen ging sie dennoch und hörte die geistreichen Lehren, die er gab, mit großer Theilnahme an. Wahrscheinlich hatte sie diesen geistlichen Gewinn, der da zu machen war, nicht erwartet.

Sie, die fich als die Lette betrachtete, getraute sich nicht, in Sonderheit mit ihm zu reden; allein es fügte sich, daß sie reden mußte. Der Priester Gottes, von ihrer Trauer in Kenntniß geset, redete sie zutraulich an und sprach: "Wargareth, gebet mir eure Schwester!" Diese Offenheit machte auch Margareth offen, und sie antwortete: "Bolt ihr die Seele dazu haben?" Und er sagte behende: "Was soll mir ein Leib ohne Seele?"

Man fieht, es reden hier zwei mystische Seelen miteinander. Sowohl Frage als Antwort ist dunkel. Dennoch ist Alles voll Einfalt und Lauterkeit. Margareth wird aufgefordert, ihre Schwester endlich fahren zu lassen. Sie bedenkt sich, ob sie dieselbe ganz und gar, dem Irdischen und Geistlichen nach, musse fahren lassen. Es wird Beides verlangt. Und sieh da, sie erlangt durch die Antwort des Priesters große Gnade und spürt von diesem Tage an kein solches Leid um die Schwester mehr, als bisher sie besdrängt hatte.

ber Erstere noch ber Anbere seyn, die Beibe fehr entfernt lebten und keinen Anlag hatten, öfter nach Medingen zu kommen.

Halt man aber heinrich von Nörblingen für biesen Freund, so stimmt Alles gut zusammen. Denn für das Erste ist Nördlingen nur eine Neine Tagreise von Medingen entsernt, für das Zweite stand dieser heinrich mit Margareth in Correspondenz, und sind wirklich noch mehr als 50 Briese, die er an sie schrieb, vorhanden. Und zum Dritten war er ein Priester von unbescholtenem Bandel, voll Demuth und Einsalt, glühend für die Ehre des Namens Jesu, ein Mann des Leidens, der in den damaligen traurigen Zeitverhältnissen auf mancherlei Beise umbergeschleubert wurde, ein Mann des herzens und Gesühles, der gerne Allen Alles zu sehn wünschte.

Aber es tamen andere Wehen. Da bereits nahezu ein Jahr seit dem Tode derselben verstoffen war, gerade am Lichtmeßtage 1333, besiel sie ein überaus schmerzliches Ropf= und Jahnweh. Sechs Wochen lang konnte sie den Kopf nicht neigen, und die Bitterkeit des Schmerzes war so groß, daß dem Leibe Nichts erwünschter gewesen ware, als zu sterben. Dazu hatte sie Riemand, der sie, wie einst die heißgeliebte Schwester, bei der Nacht getröftet und gepstegt hätte, und sie selber wollte in ihrer Gelassenheit und Sanstmuth Niemand beunruhigen. Sie war verlassen, wie einst Job, oder wie Jesus am Kreuze.

Da machte sie sich, geführt vom Geiste der Gnade, auf und begab sich im Geiste in jenes Gemach, in welches der gefangene und gebundene Zesus geführt ward. Und sieh, das war Balsam für ihr wundes herz. Da faste sie Kraft und Stärke, Alles herzhaft zu ertragen, zu Allem zu schweigen, Richts zu verlangen, sich in Alles willig zu ergeben. Und in diesem Geiste, in dieser Gesinnung brachte sie die ganze heilige Kastenzeit hin, eine wahre Nachsolgerin Jesu.

Es fam Oftern und brachte ihr zur Gesundheit der Seele auch die Gesundheit des Leibes. Sie konnte wieder in den Chor und an alle Stätten geben, wohin der Gehorsam die Schwestern berief, und vollbrachte Alles mit Lust und Freude. Ram auch Etwas, das sie betrübte, so ging sie nur in den Chor vor den Altar des Herrn, und alsobald fühlte sie sich der Last entsedigt.

### Fünftes Sauptstüd.

Jesus gieht feine Dienerin immer mehr durch Liebe an sich.

Es ist nicht immer Oftern. Diese schöne Zeit bringt in manche Seele den himmel schon auf Erden, daß sie mit Paulus sagen möchte: "Unser Wandel ist im himmel." Allein die himmslische Süßigkeit zersließt wieder und die Wasser der Erübsal erzgießen sich über die Seele. So muß es geben auf Erden, wo wir in der Prüfung sind, und die ewig bleibende Stadt Gottes nur aus der Ferne seben.

Auch über Margareth famen wieder mancherlei Bersuchungen und Leiden, die fie aber unter der Leitung ihres Beilands wohl ju benüten verstand.

Es verursachte ihr der Anblick der geistlichen und zeitlichen Röthen des Klosters manche schwere Stunde. Wenn sie sah, daß eine oder die andere Schwester Etwas redete, das nicht nach der Wahrheit oder nicht zum Frieden, oder das wider die Liebe war, ja sich schadenfroh beim Ungluck des Nächsten geberdete, so verwundete das ihre gefühlvolle Seele und verursachte ihr so bitteres Leid, daß sie oft in Thranen zersloß. Weit entfernt aber, in Urtheile und Verdruß über die Fehlenden sich einzulassen, betrachtete sie solche Uebelstände als Verhängnisse der göttlichen Gerechtigkeit über ihre eigene Seele, daß sie der Wahrheit, dem Frieden und der Liebe nicht nachgestrebt hätte, wie sie es schuldig gewesen.

Das heißt Sonig finden im Rachen des Löwen, erquidendes Baffer im harten Felsen, suges Manna in der oden Bufte, Licht in der Finsterniß.

Die Gnade, die fie auf folche Beife erleuchtete, erleuchtete fie auch auf andere und gar mannigfaltige Beife.

Sie hatte einft im Schlafe eine Erscheinung, Die fie febr ergriff und in Bewegung feste. Es fam ihr vor, fie ftunde unter einem Fenfter und es erhobe fich ein Wind, ebenfo fuß und lieblich, als fraftig und fart; aus dem Bindeshauche aber ergogen fich mächtige und flare Bafferftrome bin über die Erde, Die ihr um und um von größeren oder fleineren Erdhaufen bededt ichien. Die Strömung war fo machtig und gewaltig, daß es fie munderte, daß nicht alle Diefe Saufen gerfett und gerftreut murden. 218 die Waffer abgelaufen waren, erfchienen die ftebengebliebenen in Mitte gruner, iconer Biefen. 3br aber ward gezeigt, daß jene Saufen, welche fteben geblieben, die Gunder finnbildeten, Die der Gnade widersteben, jene aber, Die gerfloffen und in ichones Biefengefild fich umgebildet batten, die Demuthigen, welche bei Gott Gnade finden. Und es ftand eine der bereits bingefchiedenen Ordensfrauen neben ihr, und fagte: "Du fiehft nun mohl, wie mächtig unfer Berr fenn fann."

Wie es icheint, beziehen fich diese Worte auf die frubere Frage, die fie an ihre gestorbene Freundin und Ordensichwefter

gerichtet hatte. Es ift auch die hier erscheinende feine andere, als eben diefe.

Als die Adventzeit gekommen war, befiel sie einmal zu Rachts im Bette eine überaus große Furcht, daß sie nicht wußte, was sie ansangen sollte. Und sieh, die Furcht wich der allergrößten Gnade. Boll dieses Gefühles der Gnade schlief sie ein, voll dieses Gefühles erwachte sie wieder. Es war eine Gnade, welche zu beschreiben sie sein Bort sinden konnte. Sie schreibt: "Wie mir da war, kann ich nicht sagen; mein Herr Jesus Christus, der weiß es wohl. Ich stand auf und empfand diese Gnade lange Zeit hindurch."

Um dieselbe Zeit hatte sie im Schlafe folgendes Gesicht. Es tamen ansehnliche Gesandten von einem großen Gerrn, und brachten eine große handseste (Urkunde), an welcher vier goldene Siegel hingen. Der Inhalt war die Zusicherung großer Bergünstigungen, die sie nach Belieben den Menschen zutheilen könnte, sowohl denen auf Erden, als denen im Fegsener. Margareth, die Feindin aller Eigenheit und Sonderbarkeit und die Freundin des Gemeinsamen und Gleichheitlichen, stellte die Bitte an die Gesandten, es möchte diese Gnade nicht ihr allein, sondern dem ganzen Convente zu Theil werden. Sie sagten ihr diese Gnade zu, aber mit der Bedingung, daß Alle im Kloster nur Das thun, was der rechten Demuth, der wahren Liebe, dem vollsommenen Frieden und der rechten Wahrheit eigen ist. Allein auf diese und andere Worte, die sie noch sagten, gab der Convent, der sie vernommen hatte, die Antwort: "Das können wir nicht halten."

Darüber erwachte Margareth, jedoch nicht gebeugt und niedergeschlagen, wie man denken möchte, sondern voll des Gefühles innerer Gnadenrührungen, die den ganzen Advent und die folgende Weihnachtszeit fortdauerten.

Großen Außen verspurte die Dienerin Gottes von dem Schweigen, welches fie sich seit dem hingange ihrer geliebten Freundin vorgenommen hatte. Sie schwieg nemlich, soweit es mit dem Gehorsam sich vereinigen ließ, alle Wochen von Donsnerstag Abend bis Sonntags Morgen, die ganze Adventzeit und

<sup>1)</sup> Aufzeichnung n. 9.

wieder von Septuagesima bis Oftern. Sie fühlte fich, wie fie fagt, durch Diefes Schweigen immer in einen großen Frieden verfett, in welchem fie Alles mit Gnade überwand. In einer Diefer ichweigenden Fastenzeiten, mahrscheinlich in der zweiten feit Der Schwester Singang (3. 1334), fühlte fie eine besondere farte Begierde, Gott zu Dienen und Jefus nachzuahmen. Es regte fich Diefe Begierde fo ftart, daß fie Die Aehnlichfeit Des gefreugigten Jefu auch dem Leibe nach munichte. "Ich batte Die Begierde," fcbreibt fie, "daß mein ganger Leib voll ber Beichen bes beiligen Rreuges murde, foviel nur baran fenn fonnten, und bag mir jedes mit feinem Leiden und feinen Schmerzen gegeben wurde an meinem gangen Leib, bis er vollends vergebrt wurde burch Das Leiden meines herrn Jefu Chrifti." 2) Gie batte auch große Begierde, von den Liebeszeichen und Berten des Seilandes au boren, und empfand bei Unhörung bes Leidens Jefu ftarte innere Rübrung.

Allein acht Tage vor Oftern befiel fie eine febr große Trodenbeit, Froftigfeit und Barte, wie fie es nennt, Die feinen Augenblid wich in den Tagen der beiligen Charwoche, felbft nicht mabrend Ablefung der beiligen Baffton. Es verurfachte ihr Das ein großes Leid, weil fie damals Die Ginfict noch nicht batte, daß Diefe Erodenbeiten nur Borbereitungen ju größeren Gnaden fepen. Sie troftete fich einigermaffen mit bem Bedanten, es murbe am grunen Donnerstage mit dem Empfange des beiligen Abendmables beffer werden. Ihre hoffnung wurde auch nicht vereitelt. Die Trodenheit wich den Troftungen, aber nur auf furge Beit. Es brach der Oftersonntag an, der alle Chriftenbergen mit Freude erfüllt, und fie fühlte fich fo durr und troden, fo froftig und falt, daß fie glaubte, mohl in der gangen Belt fer Niemand fo aller Freude bar und leer, wie fie. Gie fühlte fich barob tief gebeugt, und meinte, unter allen Gefchopfen bas verlaffenfte gu fenn. Doch fieb, als fie an Diefem bochften Festtage ber Chriften Die beilige Communion empfing, ba war alles Leid und Web dabin, das fie bedrudte, und eine namenlofe Gugigfeit erfüllte ihr Berg. Der Rame Jefu ging in ihr wie eine Quelle auf, aus

<sup>2)</sup> Aufzeichnung n. 10.

welcher die Süßigkeit in Kulle strömte, die Erinnerung an seine Liebe und an Alles, was er aus Liebe gethan, war ihr wie ein Manna, das Seele und Leib nicht nur mit Süßigkeit, sondern auch mit Kraft und Stärke erfüllte. Als sie zum Mittagstische kam, vermochte sie keinen Bissen zu effen vor Uebermaß der inneren Frende.

Und wo immer ein Rrucifix ihren Bliden begegnete, bas umfing und funte fie und brudte es mit bem ftartiten Affect an ibr Berg. Es war ibr babei gu Duthe, ale fonnte fie es nimmer von fich entlaffen. Gie nahm außer dem Rreuglein, bas fie am Salfe trug, noch ein Buchlein, auf welchem ein Rreug angebracht war, ju fich, und trug es unter bem Sabit an ber Bruft, und legte es Rachts im Bette unter ihr Saupt. Gerne batte fie Diefe Suldigung der Liebesaffecte auch dem großen Rrucifire, Das im Chore bing, dargebracht; allein es bing zu boch, und die Schmefter, welche fie ansprach, ihr zu biefem 3mede behiflich ju fenn, verfagte ibr die Bitte, weil fie glaubte, es fonnte ibr einen Schaden bringen. Ihre Liebe erreichte boch den 3med. Es traumte ibr bei der Racht, fie ftunde vor diefem Rrucifire mit dem lebbafteften Berlangen, es zu fuffen und an ibr Berg ju bruden; Da neigte fich Jefus berab vom Rreuze und ließ fich fuffen in fein offenes Berg und tranfte fie mit feinem Blute baraus, und theilte ibr die fraftigften und fugeften Bnaden mit, Die lange in ihr nachbielten.

Mit gesteigerten Anmuthungen verrichtete sie von da an ihr Paternoster, an den andern längeren Gebeten aber brach sie ab. Je inniger das herz an dem Einen hing, desto weniger konnte es sich mit Vielerlei befassen. Sie flehte da in Sonderheit um jene Gnade, deren sich der heilige Bernhard erfreute, von Jesu Christo geküßt und im Innersten der Seele berührt zu werden. 3) Und da sie es eines Nachts sühlte, daß ihr diese Gnade zu Theil werden würde, da sagte sie: "Ich will und mag es aber nicht anders, als von allem deinem Leiden." Die ersehnte Gnade ward

<sup>3) &</sup>quot;Und baß er mir einen Griff in bas herz thäte." Die Mystiker bezeichnen burch ben Griff (tactus) jene wirksame Gnabenrührung, bie tiesere Einbrüde im herzen zurückläßt.

ihr zu Theil und zwar in der Art, daß sie lange Zeit hindurch sowohl bei Tag als bei Nacht die Wirkungen davon empfand. Bon welcher Urt aber dabei ihr Antheil am Leiden Jesu war, gibt sie in ihren Aufzeichnungen nicht naher an. Sie hatte vielleicht keine Worte dafür.

Im Laufe der Ofterwoche, in der Nacht vor dem Tage, wo das Evangelium trifft: Maria stabat ad monumentum, das ift, vor dem Donnerstag, ward ihr im Traume die Gnade zu Theil, Jesum und seinen Lieblingsjünger Iohannes zu sehen. Es sam ihr vor, als stiege Iohannes gerade so wie er im Chore vorge, stellt war, herab von seiner Stelle, und wollte von Jesus den Segen zum Evangelium empfangen. Und er stand hierauf vor Margareth. Ihr herz fühlte sich dabei mächtig ergriffen, so daß sie kein Wort vorbringen konnte.

Bielleicht war diese Gesicht dazu beftimmt, sie noch mehr zu befestigen und zu ftarken im Berlangen nach dem Kreuze und dem Liebeswandel Jesu Christi. Denn dieses Berlangen nahm jest ihre Seele so gefangen und zwar einen Tag noch mehr, als den anderen, daß sie manchmal glaubte, sie könne ferner nicht leben. Sie siehte da gar innig um einen Menschen, der ihr in diesen Zuständen Ausschlüßund Belehrung gabe. Und Gott erhörte ihr Gebet und sendete ihr einen solchen; aber sie mußte warten bis zur Zeit der Sonnenwende.

Es ward ihr in jenen Tagen einst in einem Gesichte das Bild der brünftigen Liebe in der Gestalt einer höchst einnehmenden Matrone gezeigt, was sie kräftig anspornte, Das, was sie geschaut, auch selbst zu werden. Welch raschen Ausschwung sie in diesem Eifer nahm, davon möchte ein Beweis dieses seyn, daß sie aller Anhänglichkeit an ihre Berwandtschaft sich gänzlich entsremdet und erstorben fühlte. Es ward ihr eines Tages gemeldet, daß ihr Bruder ankommen sollte. Weit entsernt, sich darob zu erfreuen, sühlte sie Leid darob. Sie kannte nur Eine Luft, Gott, und nur Ein Berlangen, ihm durch die Aehnlichkeit des Leidens Christi wohlgefällig zu werden.

Während so die Liebe in ihr wirkte, forderte dieselbe auch wieder ein neues Opfer. Schwester Adelheid, die ihr die gutige Borsehung zu einem Ersage für die erste verlorne Freundin gegeben

und die ihr soviele hilfe und Tröstung verschafft hatte, ward ihr durch den Tod von der Seite genommen. Es schlug sie dieser Berlust so nieder, daß sie frank wurde und sich zu Bette begeben mußte.

So im Bette liegend und von Leid und Furcht eingenommen, rief sie in einer Nacht zum herrn: "Uch lieber herr! Wie thust du mir, daß du mir Niemand lassen willst, und mir auch die Kurcht nicht benimmst?" Und sieh da, wie im Augenblick waren ihre Seuszer erhört. Plöylich ward ihr alle Furcht genommen, und an ihrer Statt Kriede und Ruhe gewährt, obwohl sie die Schwester noch betrauerte bis zum Borabend von Allerheiligen. Denn an diesem Tage sandte ihr der ewige Erbarmer eine hisse, von der sie Bericht gibt mit den Worten: "Da kann ich in Wahrsheit sagen, Gott habe mir seinen lieben Engel gesendet im Lichte der Wahrheit." Es kam nemlich der oben erwähnte geistliche Kreund (Heinrich von Nördlingen) in das Haus, um nach dem Waße, als ihm gegeben, geistliche Lehre mitzutheilen.

218 man ihr feine Ankunft meldete, ging fie unter Thranen in den Chor. Es ruhrten Diefe Ehranen von der erneuerten Erinnerung an die geschiedene Schwefter, von der fie dem Freunde Melbung machen wurde. Das erneuerte Leid begleitete fie auch, nachdem fie bas Bebet im Chor vollendet hatte, bei bem Bange jum Freunde. Rur mit Widerftreben ging fie ju ibm. fieh ba, ale fie feiner anfichtig wurde, leuchtete ihr aus beffen Untlit Friede und Freude in Uebermaß entgegen, und feine Rede ftromte über von Gugiafeit und Lieblichfeit, fo daß fie fogleich mit Butrauen und Buverficht erfüllt ward und ibm Alles, mas ihr auf bem Bergen lag, ju entbeden gedachte. Und damit fie darin feinerlei Sinderniß fande, erbat er ihr die Erlaubniß aus, baß fie gur Besperzeit bei ibm am Sprachgitter verweilen durfte. Sie ichopfte aus Diefer Unterredung unglaublichen Eroft und Freudigkeit des Beiftes. Rur ju fonell enteilte die halbe Stunde, Die ihr gegonnt mar, bei ihm ju bleiben. Gie fonnte faum ben Angenblid erwarten, in der Fruh wieder ju ihm gu fommen und ju icopfen aus dem milden Reichthum Gottes, der Diefem Manne Margareth verspurte bei ber zweiten, wie bei gegeben mard. Der erften Unterredung ein Aufquellen fo großer innerlicher Freudigkeit, daß kein Gedanke einer innerlichen Traurigkeit mehr in ihr Platz finden konnte. Sie fühlte selbst ihren Leib so leicht und gering, als hatte er kein Gewicht mehr, und als könnte sie sich mit ihm emporschwingen. Es erlosch in ihr alle Neigung und Begehr nach Speise und Trank, und erwachte auch später nicht, wenn sie lange nüchtern blieb. Sie verlangte auch durchaus nichts Anderes, als die einsache Rlosterkost, und wenn etwas Besseres vorgesetzt ward, so konnte sie sich dessen ohne Schwierigkeit, ja mit Freude enthalten.

Margareth hatte von den gesegneten Wirfungen der Unterredung mit dem geistlichen Freunde, der am Allerheiligenfeste oder wenigstens Tags darauf wieder Abschied nahm, 4) noch mehr sagen können. Sie faßt aber Alles in das turze Wort zusammen: "Es weiß es meine allerliebste Wahrheit, Jesus Christus, wohl."

Die Dienerin Gottes lebte nun fortwährend in rechter Freude, so daß es Allen auffallend war. Sie klagte und weinte nicht mehr; denn sie gedachte, Gott hätte ihr nun den rechten Lehrer, der Kraft und Macht besäße, zugetheilt. Die innere Freude nahm eher zu, als ab. In der heiligen Weihnachtszeit ward ihr auch die Gnade zu Theil, im Traume das Angesicht des heiligen Evangelisten Johannes in weißem Glanze zu sehen, und einmal nach der Mette, da sie im Chore betend weilte, und von einem gewissen Schauer ergriffen war, hinter sich sehend, eine weiße Gestalt zu erblicken. Sie verschwand in dem Augenblicke, als sie dieselbe näher anblicken wollte, hinterließ aber im herzen überaus große Freude. Und so oft sie von da an diese Stelle betrat, empfing sie besondere Gnade.

<sup>4)</sup> Als der Freund fort war, fühlte Margareth einige Bedenklichfeit, ob der Convent keinen Anstoß genommen an der großen Freundlichkeit, wosmit sie von ihm Abschied genommen. Denn ein zartes Gewissen fühlt sich leicht beunruhigt. Sie fragte beschalb eine Schwester. Diese aber beruhigte sie alsogleich und sagte ihr, der ganze Convent habe Alles zum Besten gebeutet. Ausz. n. 13.

## Sechstes Sauptstüd.

Während fie municht, verborgen gu bleiben, ftellt fie der Berr auf den Scheffel, und erfüllt fie mit feltenen Gnaden.

Je mehr Margareth die Seligkeit des Lebens in Gott ersuhr, desto mehr verlangte sie verborgen zu bleiben. Je mehr Gott allein ihre Ehre und ihre Lust war, desto mehr verachtete sie Ehre und Lust, die aus anderer Quelle entspringt. Es drängte sie besonders seit dem letten Allerheiligenseste das innigste Berlangen, ganz Gott allein in der Wahrheit zu leben. Sie bat auch viele ihrer Mitschwestern, sie mögen ihr durch ihre Fürbitte zu dieser Gnade verhelsen. Sie war bereit, jedes Opfer, selbst das des Lebens zu bringen, um ja Nichts mehr, als Gott zu lieben.

Als fie um Septuagesima des Jahres 1335 nach der Mette bei Abbetung ihres gewohnten Paternosters auf das Reue von dieser Begierde ergriffen ward, vernahm sie in ihrem Innern ohne Laut der Worte die Erwiederung, Gott habe ihr Gebet ershört, jedoch in der Art, daß auch die ganze Umgegend Runde dieses ihres Lebens in und für Gott allein erhalten sollte.

Sie erschraf über diese Antwort, da es ihr sehnlichster Bunsch gewesen, Riemanden von der heimlichen Gnade, um welche sie so heiß gesteht und gekämpft hatte, Etwas zu entdecken, als nur dem geiftlichen Freunde, von dem oben die Rede gewesen. In der Unruhe nun, in welche sie durch jene Antwort versetzt wurde, begegnete es ihr durch liebliche Kügung Gottes, daß sie im Traume den bezeichneten Freund vor sich erblickte, der sie fragte, ob sie ihm Glauben und Bertrauen schenken und ihm folgen wolle. ') Sie antwortete: "Ja, ich will es gerne thun, wenn Ihr die Ehre Gottes dabei beabsichtiget." Er antwortete,

0

<sup>1)</sup> In ber Aufzeichnung beißt es: "Er begehrt von mir, bag ich ibn bett in Meiner treu." n. 14.

er beabsichtige durchaus nichts Anderes, wie sie ihn ja ohnehin kenne. Margareth aber wußte, daß er immer ein sledenloses, unschuldiges Leben geführt, und hatte nur den Wunsch, Gott möge ihm eine so große Külle innerlicher Gnade verleihen, daß "sein menschliches Leben nicht so bekümmert ware". 2)

Da erschien ihr eine Schwester, die bereits bei Gott war, und fagte ihr: "Sep nicht betrübt (besorgt) um ihn; denn wenn je Einer auf Erden ben zwölf Boten (Aposteln) gleich ift, so ift er es auch."

Margareth hielt jett von Septuagesima an sehr sorgkältig ihr Schweigen und empfing darob in der Kastnachtszeit große Gnaden. Als sie am Fastnacht-Dienstag nach der Mette allein im Chor war, wandelte sie plötlich ein Schauder an, der aber alsbald einer innerlichen tiesen Gnadenrührung 3) wich, die ihr das menschliche Herz ganz und gar nahm. Sie fühlte und empfand Nichts mehr von dem eigenen Herzen, wohl aber eine Süßigkeit ohne Maß. Es dünkte sie, die Seele sep vom Leibe geschieden. Der Rame Zesu Christi ward ihr als überströmende Süßigkeit gegeben und sie fühlte sich so start ergriffen davon, daß ihr ganzes Inneres überströmte in fortwährender Nede von der Kraft Gottes, worin immer wiederkehrte der Name Zesus. Es dauerte dieses Reden fort bis zur Prim, setze sich aber nach Vollendung der Prim fort, ohne daß sie Gewalt hatte, davon abzulassen.

Sie fühlte sich mit Anbruch des Tages gang frank und fürchtete, sie möchte ihrer Sinne beraubt werden. Allein der herr, bessen Gegenwart ste fühlte, ließ sie in der Tiese der Seele die Worte vernehmen: "Ich bin nicht ein Beranber der Sinne, sondern ein Erleuchter der Sinne." Sie empfand es auch alsbald, wie wahr diese Worte seyen. Sie fühlte sich erseuchtet vom Lichte der Wahrheit. Sie verstand Vieles, was sie vorher nicht verstanden; auch ihre natürliche Einsicht wurde klarer. Es ward ihr gegeben, ihre Gedanken richtiger zu Wort und Rede zu bringen, sowie

<sup>2)</sup> Der geiftliche Freund hatte viele außere Bebrangniffe gu erbulben, bie manchmal ben inneren Frieben, bie innere Rube forten.

<sup>3) &</sup>quot;Gin Griff von Giner Innerlichen göttlichen Crafft Gottes."

auch die Reden Anderer mehr nach der Wahrheit zu verstehen. Gott erleuchtete und ftärkte sie, auf die Reden Anderer nicht zu antworten, wie es die Convenienz, die Gewohnheit, die gemeine Einsicht mit sich brachte, sondern nach dem Lichte der Wahrheit, das ihr innerlich seuchtete.

Demuthig jur Erde hinfinkend fagte die Dienerin Gottes taufendfältigen Dank fur fo große Gnade, und ergab fich mit kindlichem Sinne auf das Reue feiner vaterlichen Leitung.

Als sie am nächsten Tag, am Aschermittwoch nemlich, nach der Mette ihr Paternoster sprach, 4) fühlte sie wieder eine starke Einströmung himmlischer Redegabe. Es trieb sie, oft nacheinander den Ramen Jesus zu sprechen, und dazwischen in himmlische Rede sich zu ergießen, so daß sie bis Freitag nicht im Stande war, ihr Paternoster zu sagen. Am Samstag besiel sie dieser Drang auf das Reue mitten im Chorgebete, so daß sie abtreten mußte. Eine Schwester, die ihr auch sonst in Liebe zugethan war, folgte ihr und blieb bei ihr, bis ber Chor vollendet war. Sie kehrten dann Beide zurück und vollendeten das noch Rückständige des Ofsteinms. Als aber Margareth nach ihrer Gewohnheit das Paternoster wieder vornahm, da strömte, wie sie sagt, die allersüßeste Gnade in sie ein; ihr Herz ward erfüllt mit krästiger lauter Rede, deren Inhalt war: "Gott, Jesus Christus meine einzige Liebe!"

Man führte fie hierauf zu ihrem Bette. Der Drang aber, Jesus als ihre Liebe zu verfünden, ward immer ftarter und dauerte Tag und Nacht in solcher Starte fort, daß man fie vor der Stube 5) im Kreuzgang hörte. Doch ward es ihr gegeben, mit- unter zu paufiren. Sie konnte dann den Leuten Rede und Ant-.

<sup>4)</sup> In ber lateinischen Uebersetzung beißt es, bieß sen die Martis (am Dienstag) geschehen; allein in ber beutschen Aufzeichnung ist beutlich ber Mittwoch genannt. Wahrscheinlich begegnete bem Uebersetzer ein lapsus pennac, so daß er die Mercurii schreiben wollte und bafür die Martis schrieb. Denn er setzt ja selbst bie eben erzählte Erleuchtung auf ben letzen Tag ber Fastnacht; also konnte ihm ja ber solgende Tag nicht ein Dienstag seyn.

b) Unter Stube muß hier wohl bas fogenannte Schlafbaus (dormitorium), was man jeht ben Zellentrakt nennt, verftanben werben.

wort geben. Im Bergen aber blieb das Gefühl der Gnade, Freude, Wonne, und der Leib fühlte fich fo leicht, als hatte er feine Schwere mehr.

Am Freitag aber wandelte sie ein gewisses Gefühl an, als müßte sie am nächsten Mittwoch sterben. Es kam ihr selbst sehr seltsam vor, da sie keinerlei Schwäche des Körpers sühlte. Da fügte es Gott, daß am Dienstag ihr geistlicher Freund nach Medingen kam, an den sie kurz vorher mit großer Sehnsucht gedacht hatte. Es diente ihr zu großer Erleichterung, ihm ihren Justand und was sie sonst auf dem Derzen hatte, mittheilen zu können. Denn sie hielt ihn für den Mann, den ihr Gott zum geistlichen Arzt in ihren Seelennöthen bestimmt hätte. Da hatte sie eine sehr gute Nacht, und empfand in sich nur Trost und Freude. So war es auch am Morgen des Mittwochs. Zu Mittag aber kam plöglich der Redestrom wieder und zwar mit großen Schmerzen und Wehen von Außen. Sie ächzte so laut, daß man sie vor der Thüre der Stube hörte, ohwohl im Innern das Gefühl der Süßigkeit und Gnade fortdauerte.

Sowohl sie selber als die Uebrigen, die zu ihr kamen, hielten es für nothwendig und an der Zeit, daß man ihr die lette Delung gabe, da bereits ihre Glieder zu erkalten und zu erstarren begannen und sie sich von Todesängsten ergriffen sühlte. Man ertheilte ihr somit dieses heilige Sterbsakrament. Aber es diente ihr nicht zur Stärke im Sterben, sondern als Heilmittel zum Leben. Denn bald darnach fühlte sic, daß die innere Gnade und Süßigkeit des Herzens auch den Gliedern Kraft und Stärke mittheilten, und sie gleichsam zu neuem Leben erwachte. Da war nun Alles getröstet im Hause und pries Gott mit Lobgesängen und Dankgebeten sür die unerwartete Wendung der Dinge. Freudig dankte mit ihnen auch der geistliche Freund.

Reue Wehen und Schmerzen, die sie am Freitag befielen, wichen alsbald wieder neuen Gnaden und Tröstungen, und der himmlische Redesluß blieb nun in ihr bis kurz vor Oftern so stark, daß sie weder ihr gewohntes Paternoster noch andere Gestete sprechen konnte. Da tonte es immer "Jesus, Jesus," im Munde, wie im Herzen, und kein Gebet ohne den Ramen "Jesus" erschien ihr angenehm. Kein Schlaf, keine Speise diente

ihr damals zur Erquidung. Wenn fie auch nur wenig aß, so fühlte fie bennoch Unluft und Beschwerde barob. Und aß sie eine Speise, die ihr kommlicher und angenehmer deuchte, verurssachte es ihr nur größere Beschwerde.

Sie konnte die ganze Fastenzeit hindurch der heiligen Messe nicht beiwohnen, da ihr Mund fortwährend überströmte vom Namen Jesu und andern Worten, sobald sie nur diesen heiligen Namen singen, lesen oder sonst aussprechen hörte. Da hatte sie keine Gewalt mehr über sich, und sie konnte nichts Anderes reden, als was ihr auf die Junge gelegt ward und was die innere Gnade und süße Lust in Gott sie reden hieß. Es machten auch die Reden, die in ihrer Gegenwart von Andern gethan wurden, keinerlei Eindruck auf sie.

Sie fühlte dabei auch eine innere Bersicherung von Gott, daß er selber es sen, der Das in ihr wirke. Sie fühlte es, daß der herr zu ihr sagte: "Ich bin es selber und will es an dir vollbringen." 6) Sie fühlte innerliche starke Mahnungen, Gutes zu thun; ja sie fühlte seine Gegenwart so wirksam, als sabe sie ihn mit Augen. Sie schwamm dabei in einem lebermaß der Freude.

Als sie am Frauentage Maria Verfündigung der heiligen Messe beiwohnte, sesten die Eingangsworte: Rorate coeli desuper ihren Nedesluß so in Thätigkeit, daß sie sich die ganze heilige Handlung hindurch nicht Einhalt thun konnte.

Doch konnte fie kurz darnach ihr Paternofter wieder ungehindert sprechen, und vermochte fich fehr lange damit zu beschäftigen und ihren Anmuthungen Raum zu geben.

Da die Charwoche anbrach, hatte sie einige Furcht bei der Erinnerung an die innere harte und Kälte, die sie im verstoffenen Jahre zu leiden gehabt hatte. Allein die Tage verliesen ihr sehr trost = und gnadenreich, besonders der grüne Donnerstag und Charfreitag. Sowohl ihr Paternoster als alle jene Dinge, die sie von der Liebe unsers herrn vernahm, erquickten und erhoben sie. Um Charsamstage erschien zu ihrem größeren Troste auch der

<sup>6)</sup> Aufzeichnung n. 17.

geiftliche Freund wieder, bei deffen Antunft fie ftets neuer Gnaden theilhaftig wurde.

Wie freudig waren erft die Oftertage! Besonders empfand fie am Montag große Gnade und Sugigfeit.

Bei ihrem Paternoster mehrten sich nach den Oftertagen die Anmuthungen und heiligen Begierden. Sie wünschte mit dem Apostel Thomas die Seitenwunde nicht bloß zu berühren, sondern sie wünschte sich in sie hineinzudrücken, sie wünschte aus ihr zu trinken, sie wünschte von seinem Leiden ganz verzehrt zu werden. Es war ihr, als hätte nie ein Freund Jesu ein stärkeres Berlangen dazu gehabt, als sie jest fühlte. Sie wünschte mit dem Liebesjünger auf dem Herzen Jesu zu ruhen und aus diesem Quell der Liebe und des Lebens zu trinken. Sie fühlte sich so gewaltig erhoben, daß sie unter den Cherubim und Seraphim zu weilen verlangte, und den Namen dieser Engel nicht ohne große Freude und Süßigkeit konnte nennen hören.

Der himmlische Redestrom kehrte oft wieder dieses ganze Jahr hindurch, besonders nach der Mette, wenn sie mit ihrem Paternoster beschäftigt im Chor weilte. Er kündigte sich immer durch
ein Gesühl der Furcht an, das aber sogleich dem Gesühle der Freude Play machte, die alle Furcht austried. Sie wurde vom Gesühl der Freude in Gott oft so gewaltig ergriffen, daß sie kein äußeres Geschäft zu verrichten vermochte, sich ihrer selbst wie unbewußt blied, in Gott wie verschlungen war und mehr als tausendmal den Namen Jesu aussprach. Sie sühlte ihren Leib so gering, daß sie einigermassen sich vorstellen konnte, was es um jene Eigenschaft des auferstandenen Leibes sep, die man die Leichtigkeit nennt.

Allein bei all diesen Gnaden und Gußigkeiten von Innen war fie voll Weben und Schmerzen von Außen, so daß Jene, die um fie waren, oft meinten, es gehe mit ihr bald zum Ende.

Mit Freude und Luft ware fie gestorben. Aber Gott wollte fie leuchten laffen als ein Licht in Mitte der mancherlei Finfter= nife jener Zeit.

Getragen, geführt, erleuchtet und gestärkt von der Gnade Chrifti ging sie mit Freude an alle jene Stätten, wohin der Gehorsam fie rief. Die schlechteste Speife, die Andere kaum genießen konnten, deuchte ihr fuß. Das Del, das Manche anekelte, galt ihr als wohlschmedend. Und so oft sie den Namen Jesus hörte, fühlte sie sich innerlich gefangen und so mit Gnade erfüllt, daß sie sich äußerlich kaum regen, und oft kein Wort sprechen konnte.

Es war damals nicht Gewohnheit, oft zu communiciren, selbst nicht in den Klöstern. Man überließ es dem Gutdünken eines Jeden, wie oft er zum heiligen Tische geben wollte. Margareth machte es sich zur Regel, wenigst an allen heiligen Zeiten, an allen Kesttagen hinzugehen. That sie es sonst noch, so folgte sie einem gewissen inneren Drange und sagte deßhalb einfältig zu Gott: "Herr, sassehen wich darin unrecht thun, so mußt du es für mich düßen." Der Herr aber antwortete ihr im Innern: "Du sollst zu mir gehen; denn ich will dich nimmer verlassen, weder hier noch dort; denn wer mich in rechter Liebe begehrt, dem will ich mich auch in rechter Liebe nicht entziehen."?)

Sie empfing unaussprechlichen Troft und Freude bei ber heiligen Communion, auch manchmal ben Redestrom ober das heilige Schweigen, wovon vorher Ermannung geschehen.

Ihre Gedanken und Reden blieben immer wohl bewacht. Sie bekümmerte sich um Richts, als um Gott und seine Ehre. Mit Freude litt sie jede Widerwärtigkeit. Machte sie wirklich irgend Etwas traurig, so wich die Traurigkeit, wenn sie ihr Baternoster mit den Anmuthungen begann. Sie konnte nach Mitternacht nicht mehr schlafen. Gott war dann ihre Ruhe, ihre süßeste Ruhe. In dieser Ruhe sah sie oft in Mitte der Finsterniß helle Lichter und den Altar und die Wände ihrer Zelle beleuchtet, während doch die Fensterläden geschlossen waren.

Wenn ihr Etwas auf dem Herzen lag, und fie Gott in irgend einer Roth bitten wollte für sich oder Andere, so sagte sie zutraulich: "Ei, herr, vollbringe deiner Liebsten Willen!" 8) Und sie war der Erhörung sicher.

<sup>7)</sup> Aufzeichn. n. 20.

<sup>\*)</sup> In ber lateinischen Uebersetzung heißt es: Eja Domine amabilissimam voluntatem tuam exequere. Der Uebersetzer las "beinen liebsten Billen" statt "beiner Liebsten Billen".

#### Siebentes Sauptstüd.

Gott gibt ihr in auffallender Weise zu erkennen, wie sehr ihm ihre uneigennütige Tiebe zu Gott und den Nächsten gefalle, und offenbart ihr allerlei Geheimnisse.

Margareth betete viel für die leidenden Seelen im Fegfener, eingedenk der tröstlichen Wahrheit, daß Der, welcher ihnen zu Hilfe komme, alle leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit übe. Doch Wunder! Sie konnte für die Eine mehr beten als für die Andere, und oft für Eine gar nicht beten, für die es in späterer Zeit wohl thun konnte. Es ward ihr klar, daß Gottes Gerechtigkeit ein hinderniß setzte. Sie hatte oft den Trost, es inne zu werden, daß die Seelen zur ewigen Freude aufgenommen waren. Sie erschienen selbst und brachten ihr die Kunde.

Für manche Seele bereitete fie durch Gebet und andere Liebeswerke schon in diesem Leben die Wege, daß fie entweder ohne Strafe oder mit Verkurzung derselben zur ewigen Freude eingingen.

So hatten sie eine Laienschwester im Rloster, die sich sehr vertrauensvoll ihrer Fürbitte empfahl. Margareth leistete, was sie konnte und betete nicht nur eifrig für sie, sondern leistete ihr auch in der Krankheit, womit dieselbe heimgesucht wurde, möglichste hilfe. Sie brachte ihr oft Erquickliches zum Trost Leibs und der Seele und that ihr Alles in der Meinung, es Gott selber zu thun, und mit dem Berlangen, Gott wolle ihr das ewige Leben ohne Fegseuer verleihen.

Lange mährte das Leiden der Dusderin. Als fie aber der Gerr von hinnen genommen, erlangte Margareth mahrend ihres Paternosters die fröhliche Kunde, sie sep ohne Fegfeuer in den himmel aufgenommen worden, und zwar um der frommen Begierden willen, die sie für dieselbe geheget.

Es ftarb eine andere Schwester im Rlofter, für deren Auf-

nahme zur ewigen Freude sie sehr angelegen betete. Der herr aber gab ihr zur Antwort: "Las mich meine Gerechtigkeit an ihr vollbringen." Die Schwester erschien ihr eines Nachts auch selber. Margareth fragte sie, was denn Gottes Barmherzigkeit an ihr gewirkt habe. Diese aber erwiederte: "Ich möchte die Barmherzigkeit niemals vor der Gerechtigkeit inne werden." Einige Zeit nachher aber erschien ste abermal und fagte ihr, sie sen großen Leiden gewesen, die nun aber geendet hätten. Margareth fragte sie um die Ursache ihrer großen Leiden. Die Seele aber erwiederte nur: "Allermeist hatte ich um alles Das zu seiden, was ich wider Gott gethan habe." Wahrscheinlich verstand sie damit alle Sünden, die sie aus Mangel an Ehrsucht gegen Gott, gegen Jesus, gegen die heiligen Ramen und Worte in That und Wort begangen hatte. Sie dankte Wargarethen innig für ihre gütige Pilse und Kürbitte:

War schon dieses tröstlich für sie, so waren andere Gnadenserweisungen noch tröstlicher und erfreulicher. Eines Nachts kam ihre Schwester ') — ob im Traum oder in einem Gesicht, ist nicht gesagt — zu ihr in Begleitung eines Gewalt habenden Herrn. Es ward ihr zu verstehen gegeben, daß derselbe über die Bewohner des Klosters große Gewalt üben sollte. Margareth ward bei Anschauung desselben von innigster und süßester Liebe durchdrungen; die Schwester aber sagte: "Solche Weisterschaft hättest du gerne? Nicht wahr?" Wargareth antwortete: "Za, das ist wahr." Der Derr aber sagte im Tone der Güte und Milde: "Barum denn liebst du mich so sehr, als du mich in Wirklichseit liebst?" Da ward ihr die Erkenntniß gegeben, es sep der Gerr Jesus Christus, der mit ihr redete.

Die Bedeutung diefer Erscheinung ist flar, weßhalb auch Margareth Richts davon sagt. Jesus wollte ihr auf das Neue zu verstehen geben, daß er der Obere des Klosters sey und daß er sie und ihre Schwestern auf das Neue in seine hut nehmen wolle. Sie sollten nur ausbarren in seiner Liebe.

In derfelben Beit ward Margarethen die Runde gebracht,

<sup>1)</sup> Man weiß nicht, ob barunter eine Rlofterschwester ober eine ihrer leibs lichen Schwestern, bie bereits gestorben, zu verfleben feb.

daß ihr Bruder sein Töchterchen in das Kloster thun wolle. Das machte ihr viel Kummer und Sorge; sie fürchtete, große Beschwerden davon zu haben. Eitle Sorge! Warum wirst man dich nicht immer sogleich auf den Herrn? Wie bald würdest du dem holdesten Frieden Plat machen? Während Margareth so in Kurcht und Sorge stand, sah sie bei der Nacht — vermuthlich im Traume — dieses Kind ihres Bruders zu ihr herankommen mit einem Angesichte, das durchsichtig war, wie Krystall. Es ward ihr auch bedeutet, das Kind werde "ein selig Mensch" werden.

Als hierauf dieses Baschen wirklich in das Rlofter tam, fah Margareth einft ein großes Licht über dem Bette, in welchem es schlafend rubte.

Diesen vielen Gnaden und freudigen Ereignissen des laufens den Jahres folgte ein ebenso freudiger Advent, wo sie ihr Schweigen wieder begann, und eine ebenso freudige Weihnachtszeit. Um Feste der unschuldigen Kinder floß auch wieder der Strom der Rede und die Gegenwart Gottes ward ihr auffallend fühlbar. Diese Gnade erneuerte sich am Feste der Erscheinung des I. 1336. und zwar in solcher Stärte, daß sie unter ihrem Paternoster ohnmächtig wurde. Man trug sie daher aus dem Chor in die große Stube daneben, wo sie den ganzen Tag große Freude in der Gegenwart Christi genoß.

All ihr Leben war Jesus; all ihr Berlangen war Jesus. Bon Jesu Leiden reden hören, war ihr besonders lieb und werth. Wenn sie vom Leben eines Menschen hörte, der noch so große Bollsommenheiten hatte und nicht ging den Weg des Leidens Jesu, das fand keine Aufnahme bei ihr.

Um Tage der heiligen Agnes (21. Januar) erneuerte fich die Redegabe und fühlbare Gegenwart Zesu Christi in ihr, wozu sich das lebhafteste Verlangen gesellte, den beiligsten Frohnleichnam zu empfangen. Es wurden an diesem Tage die Beichtväter

<sup>2)</sup> Der Berfasser gesteht bier, bag er sowohl biefes Datum, ale bie fruber angegebenen wenigst um zwei Jahre zu boch angesett bat.

<sup>3)</sup> Diese Stube mar mit bem Chor so verbunden, bag man barin Alles hören konnte, was im Chor gelesen und gesungen wurde.

erwartet. Da sie aber Mittags noch nicht angesommen waren, blieb sie nüchtern bis zu ihrer Ankunft, die erst nach Mittag erfolgte, und erhielt aus ihren Händen die gewünschte Engelspeise. Erst Abends, da schon das Licht angezündet war, erhielt sie leibsliche Erquickung.

Am Faftnachtdienstag, da fie nach der Besper noch im Chor blieb und vor dem Altare betete, sah fie plöglich drei Lichtzirkel wie in einer Scheibe vor sich und ward von überaus großer Freude im Gefühle der Gegenwart Gottes eingenommen, die den Redefluß wiederum reichlich in ihr strömen machte.

Das Gefühl der Freude und Luft in Gott dauerte fort in der ganzen heiligen Fastenzeit. Sie that Alles, was ihr der Gehorsam und die Tagesordnung auferlegte, mit Lust und Freude in Gott. Sie konnte sich nicht genug kussen und drücken die fünf Bunden Jesu. Auch fühlte sie sich getrieben, nach jedem Berse der Psalmen die heiligen Worte "Zesus Christus" zu sprechen. Sie fühlte sich so ganz von Jesus eingenommen, daß sie sehnlichst wünschte, von seinen Gnaden zu reden. Aber sie hatte keine Gelegenheit, und der geistliche Freund, dem sie so gerne Wittheilung gemacht hätte, war eben jest weit entsernt, zu Avignon nemlich, wo damals Papst Johannes XXII. seinen Hof hielt.

Am Feste Maria Berkündigung besiel sie ein startes Fieber. In den hißen des Fiebers öffnete sich auch wieder der Redestrom, und sie konnte Richts reden, ohne mit den Worten "Jesus Christus" den Anfang zu machen. Die Indrunst ihrer Liebe zu Tesus ward überaus groß. Die gute Seele sagt von jener Zeit: "Es weiß meine Wahrheit Jesus Christus wohl, daß mir kein Ding in dieser Welt süßer und angenehmer ist, als der Rame Jesus." Sie fühlte dabei jederzeit die stärksten Eindrücke des Leidens Jesu einerseits und andererseits die süßesten von Innen aussteigenden Empfindungen, 4) womit zugleich eine große Kräftigung des Willens verbunden war.

Sie empfand in jener Beit bei ihrem Baternofter oft eine

<sup>\*)</sup> Sie sagt in ihrer Sprache: "Daraus empfinde ich bann die allerwunders barften Schmäde, die mir von Inwendig ausgeben, barinnen die allers füßesten Gnaben mit einer ftarten Kraft."

solche Fülle der Gnade und Süßigkeit, daß sie meinte, sie könne ihr Leben lang nimmer davon abstehen, und sich selbst gestand, sie könne sich im himmel keine größere Freude vorstellen. Gottes Gegenwart gab sich ihr so start zu fühlen, daß ihr alle Dinge zur Lust wurden, und daß ihr der Gedanke an die Hölle," sagte sie, "da nehme ich mir keinen Schrecken ab, wenn mir die Gegenwart Gottes so wenig entweicht, als im himmel."

Benes Rieber Dauerte gebn Tage. Da gefchab es am Mittwoch in der Charwoche Rachts, daß ein Licht ben ganzen Chor Margareth erfannte barin mit großer innerlicher Luft und Freude ein Sinnbild ber Onabe, Die dem Convente durch den Empfang des beiligen Frobnleichnams ju Theil werden follte. 218 fie nach der Mette mit ihrem Baternofter beschäftigt im Chore weilte, fab fie einen ichneeweißen Lichtring und empfand Dabei in großer Freude Die Gegenwart Gottes. Große Gnaden wurden ibr auch am Charfreitag zu Theil, und fie empfand folche Luft der Gegenwart Gottes bei ihrem Baternofter, wie fie noch nie in Bebergiqung der Erbarmungen Gottes empfunden. brangte fie auch, nach ber Brim bei Lefung des Bfalteriums nach jedem Berfe einzuschalten: "Befus Chriftus". Beim Mittags= tifche, der in Brod und Baffer bestand nach bergebrachter Bewohnheit, verftand fie die Tifchlefung fammt und fonders fo gut, daß fie felbft vermundert mar, ploglich eine folche Ginficht in fich mahrgunehmen. Belche Freude brachte erft bas Ofterfeft? Als fie bei Tifche faß, empfand fie einen feltfam fugen und edlen Befcmad Auch die Schwefter, Die mit ihr ag, empfand in den Speifen. Diefe Wirfung.

Es blieb von da an ein so ftartes Gesammeltseyn in ihr, daß es ihr schwer fiel, mit den Menschen außerlichen Berkehr zu psiegen. Das Gefühl und die Anschauung der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi erfüllte sie ganz und gar. So unwürdig sie sich der vielen Gnaden auch schäpte, sie dauerten fort.

Als aber bereits das zweite Jahr dieses Eroft- und Gnadenlebens zu Ende ging, versette die Nachricht, daß ihr geistlicher Freund einen Seelforgerposten in weiter Entsernung außerhalb des Landes ") antreten foll, ihr eine starke Bunde. Sie sagt darüber: "Da hatte ich keinen menschlichen Trost mehr und ward in ein großes Elend meines Lebens gesetzt."

Man wundert sich vielleicht, wie eine so vollfommene Seele, der außerhalb Christus Alles gleichgiltig war, dennoch eine solche Anhänglichkeit an einen Menschen haben konnte. Allein wer weiß nicht, daß den vollkommensten Seelen noch Unvollkommensheiten anhangen? Es bleiben solche Unvollkommenheiten oft bis zum Grabe.

Da sie längere Zeit Richts von ihm hörte, betrübte sie sich gar sehr. Eines Rachts kamen Seelen von hingeschiedenen zu ihr und meldeten ihr, er sey unter ihnen. Sie glaubte nun, er sey todt. Aber sie erhielt alsbald das Verständniß, die Rachricht der Seelen sage Richts aus, als daß er ihnen mit seiner heiligen Resse hinge.

## Achtes Sauptstüd.

#### Tiefe Eindrücke des Zeidens Jefu.

Denen, die Gott lieben, gereicht Alles zum Besten. Gerade zu jener Zeit, wo die Betrübniß über die Entsernung des geistlichen Freundes noch schwer auf ihrer Seele lag, mehrte sich in ihr die Begierde, daß Christi Leiden recht tief in sie möchte einzeprägt und daß ihr eine ähnliche Gnade, wie dem heiligen Franziscus von Assist durch Eindrückung der fünf Wundmale, möchte zu Theil werden. Das Berlangen, Gott vollsommen zu dienen, mehrte sich besonders in der dritten Fasten. ) Sie sühlte auch so starte Eindrücke des Leidens Jesu, daß sie nicht lange lesen konnte in Büchern, die vom Leiden Zesu handelten. Sie

b) Es ift mahricheinlich seine Bersethung ober Berufung nach Basel barunter zu verfteben.

<sup>1)</sup> Margareth will hier mit ber britten Fasten wohl nichts Anberes bez zeichnen, als jene Fastenzeit, die auf die vorhergebenden zwei Eroft zund Gnadenjahre folgte.

mußte abbrechen wegen Uebermacht der Gefühle. Als der Paffionsfonntag des Jahres 1338 fam, war fle nicht im Stande, den Hommus Vexilla Regis mit den Uebrigen zu singen. Sie mußte sich in ihren Stuhl begeben und konnte ihn nur lesen. Die Geheimnisse, die er enthielt, schuitten zu tief in ihre Seele.

Uebrigens konnte fie sonft alle llebungen mitmachen, ohne etwas Besonderes zu leiden, auch der Predigt beiwohnen, und was sonft die Charwoche mit sich brachte. Gerne hatte fie nach Oftern vom Leiden Zesu aller Welt verfündet, allein der früher schon erwähnte Zwang des Schweigens, der sich wieder einstellte, lähmte ihre Zunge. Sie betrachtete die Sache als fortwährende Erfüllung des Berlangens, mit Zesus dem Leidenden Eins zu werden.

Da geschah, daß eine ihrer Ordensschwestern, die ihr sehr zugethan war, schwer erkrankte. Sie war eine fromme Seele, die gerne das Leiden Jesu betrachtete. Margareth besuchte sie oft und redete mit großer Indrunst von Zesus und seiner Liebe. Sie fühlte dabei soviele innerliche Gnaden, daß sie nicht im Stande war, selbe mit Worten zu bezeichnen. Sie ward so entzündet und entstammt, daß ein helles Licht aus ihren Augen brach, und alle Glieder durchglüht wurden, so daß sie kaum mehr athmen konnte. Die Schwester starb. Margareth aber mußte sich zu Bette begeben und lag vier Wochen krant darnieder.

Man wollte ihr der Krankheit halber Fleisch zu effen geben; allein es deuchte ihr so widerlich, als ware es roh und ungesotten. Es ward ihr im Innern zu verstehen gegeben, sie sollte nicht davon effen. Sie af von dieser Zeit in keiner der Krankbeiten mehr, die sie besielen, Fleisch.

Der Lichtausbruch kehrte öfter wieder. Sie sah zuweilen das Licht einer größeren Flamme, zuweilen kleinere Lichter. "Was aber diese Lichter alle seyen," sagt sie, "das weiß das klare, laustere Licht Jesus Christus wohl; aber ich empfinde daraus große Süßigkeit und göttliche Lust."

Sie vermochte seit dem Tode der Schwester Richts mehr zu sprechen vom Leiden Jesu, wohl aber zu hören. Und so mährte es das ganze Jahr hindurch. Der Anblid eines Krucifiges erregte

solchen Schmerz in ihr, daß sie es nicht mehr ansehen konnte. Da ihr damals ein fremdes Krucisig gebracht ward, verursachte ihr dessen Anblick solche Weben, daß sie den ganzen Tag Nichts arbeiten und Nichts essen konnte. Am Morgen aber entzündete sich bei ihrem Paternoster eine solche Indrunst der Liebe zu Jesus dem Leidenden, daß sie gerne als Opfer dieser Liebe gestorben wäre.

Die Liebe, die in ihrem Gergen brannte, außerte sich zu jener Zeit und noch mehrere Jahre fort auf ganz besondere und mannigsaltige Beise. Oft fühlte sie sich beim Ansange ihres Paternosters ganz und gar von der Gnade gesangen, konnte nicht beten, war ganz eingenommen vom Gefühle göttlicher Lust und Freude, was die ganze Zeit von der Mette bis zur Prim dauerte, Oft strömte die Rede. Oft ward sie erhoben, daß sie die Erde nicht mehr berührte. Oft faß sie schweigend da, versenkt in Gott.

Stets aber blieb in ihr das lebendige Berlangen, einzig für Gott und nach seinem Billen zu leben und in seiner Liebe zu sterben. Die Liebe, womit Gott sie an sich zog, regte sich oft so stark, daß sie nicht fassen konnte, wie "nach unserer zarten lieben Frau und seinem geminnten Jünger St. Joshannes" noch Jemand von Gott mehr hätte geliebt seyn können.

. So oft fie den Namen Jesus nennen hörte, versette fie Das in die größte Freude, und fie dachte, wenn fie auch aus andern Gründen im Rlofter nicht gerne ware, so mußte fie es schon deß= wegen sepn, weil sie da diesen füßen Namen so oft hörte.

Wenn sie dagegen ein unnüges, eitles Wort vom Leiden Christi, etwa das Wort Kreuz oder Blut, nennen hörte, so schwerzte es sie und sie dachte, wir waren ja nicht einmal wurdig, solche Worte auch in der größten Andacht zu sprechen.

Wenn sie in der nächsten Fastenzeit 1339 vom Leiden Jesu predigen oder sonst reden hörte oder las, so nahm es ihr ganzes herz gefangen, ja auch alle Glieder, so daß sie sich oft einen halben Tag nicht mehr regen und bewegen, auch kein Wort sprechen konnte und allein zu bleiben sich gedrungen fühlte. Eines Nachts ward es ihr gegeben, die heiligen fünf "Minnezzeichen" (Wundmale Jesu) an ihren händen und küßen und an ihrem herzen zu sehen, was sie mit der größten Inbrunst

erfüllte. 2) Als sich das Ende der Fastenzeit näherte, sah sie (in einem Traume oder Gesichte) einen wie Krystall glänzenden und durchsichtigen Leib vor sich liegen und hatte das innere Berständnis, er sollte ihnen Allen zur Speise dienen. Es deuchte ihr wunderlich und seltsam, wie sie denn diesen Leib theisen und effen sollten. Da sagte ihr die Schwester (die abgeschiedene Klosterschwester): "Er kommt schon, der ihn theisen wird." Und Marsgareth erkannte, es sey der zarteste Frohnleichnam unsers Herrn, den sie am nächsten Gründonnerstag empfangen würden.

Als man am Paffionssonntage wieder das Vexilla Regis sang, vermochte fie es noch weniger zu hören, als im verfloffenen Jahre, und fühlte sich öfter gebunden in der Zunge. Ja fie ward frant und mußte sich zu Bett begeben. Sie lag aber in der großen Stube neben dem Chor, wo sie Alles hörte, was im Chor gesungen und gelesen wurde.

Am Palmsonntag, als sie den Convent den Gesang zur Procession singen hörte, kam ihr das obenerwähnte Schweigen wieder, welches anhielt, bis man unter der Messe den Passion sas. Da besiel sie großes Leid, das ihr Perz und ihre Glieder durchdrang. Es war aber nichts Anderes, als das Mitseid gegen Jesus, den Leidenden. Sie brach zusammen, so daß man sie ausheben mußte. Weinend und klagend rief sie da: "O weh, o weh, mein Perr Jesus Christus! D weh, meine herzliche Liebe Jesus Christus!" So mußte sie fortrusen, bis es Gott gefällig war, den Andrang der Gefühle zu beschwichtigen.

Im Innern aber dauerte die Inbrunft des Mitleids fort bis gur stillen Meffe (Canon), und ging dann in eine Krankheit über, die fie bis gur Besper in Ohnmacht hielt. 3) Sie blieb die ganze Boche frank und fuhlte sich dabei lebhaft entzündet vom Ber-

<sup>2)</sup> Es ift nicht angegeben, ob biefe Wundmale geblieben sehen. Wahrscheinlich blieben sie nicht, weil sonst keine Erwähnung mehr bavon geschieht.

<sup>3)</sup> In ben Aufzeichnungen heißt es: "Da ward ich barnach gar krank und lag ben Tag bis zur Besper, baß ich nie nichts entweiß." Der lateinische Uebersetzer gibt die letzten Worte so: Ut ad Vesperas jejuna manerem.

langen nach dem heiligsten Frohnleichnam. Sie vermochte es nicht, bis auf den Donnerstag zu warten, und empfing ihn schon am Mittwoch. Am Gründonnerstag erneuerten sich die Mitseidswehen, als sie die Mette las, und kehrten wieder bei jeder Hora des Tagzeitengebetes. Sie vermochte Nichts zu thun und hatte große Sorge auf den Freitag. Sie brachte die Nacht im Schweigenszwang zu bis zur Prim. Da fühlte sie Erleichterung. Sie konnte in den Ehor gehen, konnte das Psalterium lesen, dem Amte beiswohnen. Es dauerte übrigens das Leiden abwechselnd mit dem Gefühle großer Gnade diese zwei Tage noch fort.

Der Oftertag aber brachte Freude über Freude. Sie konnte ihr Paternoster wieder beginnen, konnte in den Chor geben, mitfingen und mitlefen, wie im vorigen Jahre.

Nachher aber begann wieder der Schweigenszwang, wie im vorigen Jahre. Sie konnte Richts reden von den lieblichen Werken Gottes, ja nicht einmal hören. So fehr ward sie gebunden und gefangen. Und dieß dauerte das ganze Jahr fort, obwohl sie im Uebrigen gesund blieb. Was sonst noch vorstel und vorging in diesem Jahre, wird nicht berichtet.

Als aber die Faftenzeit 1340 wiedertehrte, verftartte fich der Schweigenszwang. 4) Bierzehn Tage vor Oftern ward fie fogar frant und es ftellte fich ein ftarter Redeflug ein, der oft wiederfehrte. Als fie am Grundonnerftage Die Mette begann, manbelte fie der bitterfte Schmers und das größte Leid an, gerade als ob fie Jefum in ben größten Leiden vor fich batte, und als ob fein Leiden vor ihren Augen vor fich ginge. Gie fühlte einen Schmerz, wie fie ibn feit Diefer Beit niemals mehr erfuhr. Gie glaubte, fein Menich auf Erden habe jemale größeres Leid erfahren, felbft Die beilige Magdalena nicht ausgenommen. Als fie Die brei erften Leftionen gelefen batte, tonnte fie vor Uebermag bes Leides nicht Sie harrte jedoch aus, bis man gu fingen begann (mas mahricheinlich bei ber britten Rocturn gefchab); jest fonnte fie fich nicht mehr halten. Man brachte fie daber gu Bette, und zwar nicht in die Stube neben dem Chor, fondern in das gemeinfame Schlafbaus. Das Leid aber bauerte fort und fteigerte

<sup>4)</sup> Margareth nennt ihn "Schweige" ober "Schwiege".

sich bis zu Todesnöthen. Sie wünschte zu sterben in der Liebe und im Leide unsers herrn. Richts ware ihr lieber gewesen. Erft nach der Brim wurde es leichter. Doch war sie auch jett nicht im Stande, den rückständigen Rest der Mette zu lesen, auch nicht die Brim. Sie konnte kein Wort sprechen, gab aber ein Zeichen, daß sie wünschte, den heiligsten Frohnleichnam zu empfangen. Es kam der Beichtvater und sie konnte zu ihrer Berwunderung die Beicht ohne Irrung ablegen, worauf sie zu ihrer größten Beruhigung und zum größten Troste Leibs und der Seele das Brod des Lebens empfing.

Sie blieb jedoch noch frant und tonnte Die Horen des Tages nicht lefen.

Am heiligen Charfreitag fühlte sie sich so fraftig, die Mette zu lesen, aber es stellte sich alsbald "die Schweige" ein, was sie sehr betrübte, weil sie nun gewiß erwartete, sie wurde den ganzen Tag Nichts thun und beten können. Doch sieh da, wie gütig der herr mit ihr verfuhr! Plöglich fühlte sie sich aller Beschwerde bar und los, und empfand die größte Leichtigkeit des Leibes, als hätte er kein Gewicht mehr. Sie stand auf und ging in den Chor zur Verwunderung des ganzen Convents, sas das Psalterium und wohnte dem Gottesdienste in der Kirche bei. Unter dem Passion fühlte sie "die größte Süßigkeit und Gnade". Als aber die Improperien gesungen wurden, da besiel sie dem Worte Sanctus "die Schweige" wiederum und dauerte, bis der Convent vom Mittagstische ausstand. Sie nahm sodann auch ihrerseits die an diesem Tage herkömmliche Mahlzeit in Wasser und Brod im Resectorium ein.

Bon großem Berlangen ergriffen, den Passion deutsch zu hören, bat sie eine Mitschwester, ihr denselben vorzulesen, die aber erst einwilligte, als sie ihr sagte, daß es ihr unter dem Amte so wohl bekommen hätte. Kaum hatte aber diese zu lesen begonnen, ward Margareth von der "Schweige" befallen, doch in der Art, daß sie darunter, wie niemals vorher, in laute Schreie ausbrechen mußte. Denn es war ihr, als ware ein Pfeil in das Gerz geschossen und hätte sich ein Todesschmerz dem haupte und allen Gliedern mitgetheilt.

Da fie am Abend dieses heiligen Tages zufälliger Beise Jemand beim heiligen Leiden Chrifti "schwören" (wahrscheinlich fluchen) hörte, verursachte ihr dieß das größte Leid.

Sie hatte von der "Schweige" und von den ebenbesagten Schrei-Anfällen das ganze Jahr hindurch zu leiden. Es trieb ihr oft das helle Blut aus und der Schmerz vergrößerte sich so, daß sie glaubte, sterben zu muffen. D wie gerne wunschte sie, in Mitte solcher Schmerzen der Liebe ihr Leben hinzugeben! War aber der Anfall vorübergegangen, so fühlte sie meistens zwei Tage hindurch sehr große Tröstungen und eine tiese Sammlung des Berzens, jedoch mit Schwäche des Leibes verbunden, die sie betteliegerig machte auf drei und mehr Tage.

Begen Ende bes Jahres ichien jedes Weh gewichen.

Rach Weibnachten aber begegnete es ibr wieder, daß fie vom beiligen Leiden Jefu meder Etwas ju fingen, noch ju lefen vermochte, und fo oft fie Etwas davon borte, befielen fie große Beben. Diefer Buftand murbe noch ichmeralicher in der Kaftengeit 1341. Um Beginn ber beiligen Baffionszeit, ba ber Symnus Vexilla Regis traf, munichte fie aus Furcht, fie mochte bie Besper nicht vollends recitiren fonnen, eine Gefahrtin gu haben. Da ihr aber feine Mitichwefter bagu bienen wollte, recitirte fie Diefelbe allein, ward aber barnach von ber "Schweige" befallen. 218 ber Convent vom Tifche aufstand und abtrat, brach fie in lautes Befdrei aus, bas lange anbielt. Gie lag Die gange Boche frant im Bette. Um Balmfonntag aber unter der Mette brach fie wieder in das größte Befchrei aus, mas fo lange bauerte, daß man glaubte, es gebe mit ihr an bas Ende. Um Montag ftellte fich ibr por ber Mettengeit bas Leiben Chrifti fo gegenwartig bar, daß fie wieder laut ju fchreien begann. Das Gleiche begegnete ihr am Mittwoch, nachdem fie Die Besper gelefen, fowie am Grundonnerstag gur Mettenzeit, und am Freitag, fo oft fie eine Bora las. Gie lag babei fortmabrend unter fo großen Beben im Bette, daß fie feine Berührung ertragen fonnte.

Am heiligen Charsamstag brachte man fie schon vor der Prim in die Stube neben dem Chor, glaublich aus feiner andern Ursache, als damit sie einigen Antheil an dem Gottesdienste nehmen konnte. Obwohl fie sehr frank war, wollte fie doch unter dem Amte Niemand bei sich lassen. Und sieh da, als das feierliche Gloria in Excelsis gesungen ward, fühlte sie sich von solcher Süßigkeit durchströmt, daß sie augenblicklich gesund ward. Als darnach eine Mitschwester erschien, um nach ihr zu sehen, und Margareth sie versicherte, daß sie ganz gesund wäre, konnte diese es nicht glauben. Sie sagte: "Ich glaube es nicht, ehedenn ich es gesehen habe," und forderte sie auf, sie sollte einmal ausstehen und gehen. Da streckte Margareth die Hand nach ihr aus, in der Absicht, mit ihrer Hisse aufzustehen. Aber die Ronne sagte: "Du mußt ohne Hisse ausstehen." Und Margareth stand behende auf und ging unbeirrt durch die Stube. Sie wohnte am heiligen Oftertage der Mette im Chore bei, worüber sich Alle verwunderten, und empfing den Leib unsers Herrn, und war voll Freude und Trost in ihrer gewohnten Paternoster-Andacht.

Doch blieb ihr noch Diefes jurud, daß sie die Worte, die auf das heilige Leiden Christi Bezug haben, z. B. Kreuz, Grab, nicht ohne Schmerz hören, auch die Tagzeiten vom heiligen Kreuze nicht mit Andern beten, und auch sonst nicht lange von unserm herrn reden konnte. Ihr herz war so voll der heiligen Gefühle, daß ein einziges Wort es wie ein Funke, der auf Brandstoff niederfällt, in helle Flammen zu sehen vermochte. Sie war daher im Umgange mit Andern immer in Furcht und Angst.

Am Donnerstage der heiligen Ofterwoche befiel sie zur Zeit der Complet wieder die "Schweige", welche anhielt bis zur Prim des andern Tages. Sie stellte sich in jeder der nachfolgenden Wochen am gleichen Tage ein, nur immer ein wenig früher, so daß sie dann weder zu Abend noch zu Morgen Etwas essen konnte. In der letzten Woche vor Pfingsten kam sie schon Mittags, was zur Folge hatte, daß sie an diesem und dem nächsten Tage ohne Nahrung blieb.

Ebenso war es am Borabend des heiligen Laurentinstages, der auf einen Donnerstag fiel, bis auf das Fest St. Michael. Rachber aber stellte sich die "Schweige" jederzeit am Dienstag Nachts ein und währte bis Freitag Mittag, mahrend welcher Zeit sie weder Etwas effen noch trinten konnte, auch viele Beben zu erleiden hatte, sich aber inwendig selig fühlte in der Gebundenbeit und Gefangenheit Jesu Christi.

3hre Gefinnung war dabei die des heiligen Apostels, mit welchem fie fagte: "Lebe ich, so lebe ich dem herrn; sterbe ich, so sterbe ich dem herrn." Duldete fie auch manchmal ohne allen Troft, so ließ fie fich auch dieses zur Freude gereichen.

Als auf das Fest Allerheiligen, welches auf einen Donnerstag siel, ihr geistlicher Freund erschien und sie in diesem Leidenszusstande fand, hatte er großes Mitseid und wünschte so gerne ein Mittel zu ihrer Erleichterung aussindig zu machen. Er sprach zu ihr vom Empfange des heiligen Abendmahles. Allein es war ihr Mund geschlossen und die Jähne hielten zusammen wie gesbunden. Doch sieh, als er die heilige Messe las, wurden die Bande gesprengt. Sie empfing nach derselben das Brod des Lebens. Aus dem Kelch aber zu trinken vermochte sie nicht.

Auch am Allerseelentage empfing fie die Speise der Engel aus feinen Sanden, und zwar im Chor felber.

Der geistliche Freund verabschiedete sich am Sonntag. Nach seiner Abreise trat der bisherige Zustand der Gebundenheit schon am Montag Mittags ein und währte bis Freitag Mittag. So dauerte er fort bis auf das Fest des heiligen Nicolaus (6. Dezember), welches auf einen Donnerstag siel. Da empfand sie, daß die Bande sich frästig löseten und eine wunderbare Süßigkeit ihre Seele erfüllte. Sie ging zur Prim in den Chor und empfing unsern herrn.

Der Convent stimmte zur Danksagung das Te Deum laudamus an, in welches fie freudig einstimmte.

# Neuntes Sauptstüd.

Mehr Teiden, mehr Gnaden.

Seitdem die Bande der vorher besprochenen "Schweige" sich gelöst hatten, empfing Margareth alle Wochen unsern Herrn. Da sie sich einer so oftmaligen Communion für allzu unwürdig ansah, so wandelte sie manchmal große Furcht und Besorgniß an, es möchte Gott mißfallen. Da faßte sie Bertrauen und bat den Herrn um ein Kennzeichen, daß er es billige und gutheiße, und zwar bat sie ihn, er möchte ihr an einem solchen

Tage immer irgend eine erkennbare Gnade verleihen. Der herr gewährte ihr, um was fie gebeten, und gab ihr an einem solchen Tage entweder eine ungewöhnliche Sußigkeit im Munde zu empfinden, oder er befreite fie von jedem Gefühle der Ermattung.

Sie pflegte gewöhnlich an den Sonntagen zu communiciren. Da es nun einmal geschah, daß ihr dieser Genuß entging, so hatte sie an diesem Tage großen Jammer, und vergoß viele Thränen. Sie glaubte, die Nacht nicht hindringen zu können ohne die Speise des Lebens. Als sie aber am Montag zur Mette in den Chor kam und vernahm, daß der Priester anwesend wäre, erwachte sie zu neuem Leben und fühlte eine unaussprechliche Kreude.

Ihre Begierde und ihr Berlangen nach dem heiligen Frohnleichnam war über die Maßen groß. Sie konnte am Communiontag an Nichts mehr eine Freude haben; alle Speise war ihr widerlich. Sie blieb den ganzen Tag gerne allein, und entzog sich jedem Umgang, wie sie konnte.

Da fie zu diefer Zeit vernahm, es follten Zene, die ungeachtet des firchlichen Interdicts den Leib des herrn genoffen hätten, ') eine Strafe erstehen, fo regte fich in ihrem herzen das große Berlangen, zur Ehre ihres herrn und Erlöfers ihr Leben lang nur Waffer und Brod als Lebensunterhalt genießen zu durfen.

Sie hatte auch an den Freitagen, wo sie "der Schweige", von der vorher die Rede gewesen, entledigt wurde, und sich ganz elend und fraftlos fühlte, ein solches Berlangen, durch das Leiden Jesu Christi ganz verzehrt zu werden, daß sie sagte, alle Menschen waren auch mit dem vollsommensten Leben nicht im Stande, ihr die Erfüllung dieses Berlangens zu verdienen. 2) Es ward ihr

<sup>1)</sup> Das Interdict, welches Bapft Johann XXII. wegen Kaifer Ludwig bes Bapers verhängte, wurde von Bielen als ein ungerechtes und baher nicht bindenbes betrachtet. Auch ber fromme Tauler fah es bafür an.

Daß übrigens jenes Interbict auf feinen Fall bie Klöfter berührte, wird bier nebenber bemerkt.

<sup>2)</sup> Die Gnabe, vor liebermaß ber Liebe gu fterben, ift größer, als felbst bie Gnabe bes Martyrthums. Beibe Gnaben konnen nicht verbient, nur erfleht werben.

oft tlare Ginficht gegeben, bag es ber herr felber wirfte in ihr "in rechter Minne Luft".

Sie hatte diefes Jahr hindurch auch alle Camftage jenes Befühl der Gnadensußigkeit und der Federleichtigkeit ihres Leibes, welches ihr in der letten Ofterzeit zu Theil geworden.

Als aber die beilige Faftengeit 1342 anbrach, ward fie von neuer Rrantheit befallen, wie Diefes fortan alle Jahre gefchab. Biergebn Tage bor Oftern mußte fie fich fogar ju Bette legen, und fühlte fich in ber Bunge gebunden, fo baf fie Richts reben Rur Die Taggeiten fonnte fie lefen, und mitunter ftellte fich der oben icon befchriebene "Redefluß" ein, mas jedoch immer unter großen Beben gefcab. Es wechfelte Dabei Traurigfeit mit Sie mußte oft fogar laut aufichreien, befonders Kröblichfeit. wenn fie das Leiden Jefu nennen borte, und fonnte defhalb folde Taggeiten, in welchen Borte bom beiligen Leiben borfamen, nicht anders lefen, ale bag man ibr Manches anderte, befonders in den Antiphonen. Gie glaubte auch nicht Die Rraft und bas Bermogen zu befigen, je mehr beichten zu fonnen. Allein, ba der Mittwoch der Charwoche fam, fühlte fie wunderbare Starte vom herrn, fo daß fie ungehindert ihre Beicht vollbringen und andere Gebete verrichten fonnte.

Die Trauermette der drei heiligen Tage aber vermochte sie nicht zu lesen von wegen lebermaßes des Mitleides. Am heisligen Charfreitag blieb sie allein in der Stube, wo ihr Gott große Gnade und eine rechte Herzenslust, im Bertrauen auf seine Liebeswerke Bitten und Fürbitten zu thun, einslößte. Sie betete besonders indrünstig für eine Seele, die in jenem Jahre aus dem Leben geschieden und in ihren letten Augenblicken großes Berstrauen auf sie gesetzt hatte. Da ward ihr von Gott Einsicht gewährt, diese Seele sollte an diesem Tage in das Paradies einstreten und daselbst bleiben bis an den Oftertag, wo sie zu den ewigen Freuden aufgenommen würde.

Als fie nachher dennoch fur fie beten wollte, konnte fie nicht anders fprechen, als: "herr, ich weiß, daß fie im Paradiefe ift."

Sie konnte in der heiligen Festzeit, die nun einbrach, das Eredo in der heiligen Weffe nicht hören, und mußte mahrend der Absingung hinaustreten. Auch wenn im heiligen Evangelium

Etwas vom heiligen Leiden enthalten war, konnte fie es nicht hören. So konnte fie die Namen Derer, die an Jesu Leiden schuld waren, nur mit großem Schmerz nennen hören.

Mit dem Ausgange der heiligen Ofterzeit stellte sich die Gebundenheit der Junge wieder ein, die jederzeit von der Besperzeit des Dienstags bis zur Prim des Mittwochs, und von der Besperzeit des Donnerstags bis zur Prim des Freitags dauerte. Sie dauerte bis in die Adventzeit, wo sich am Tage des heiligen Nicolaus die Bande löseten und das herz mit großen Gnaden erfüllt wurde.

218 die Fastenzeit 1343 anbrach, zeigte fich eine neue Er-Scheinung bei ihr, Die aber in dem myftischen Leben mehrer Beiliger vorkommt. Um Dienstag nemlich nach dem erften Fastenfonntag murde fie von einem folchen Befühle ber Freude und Fröhlichkeit ergriffen, daß fie fich nicht enthalten fonnte, in lautes Lachen auszubrechen. Gie tonnte fich felbft im Chore nicht erwehren und mußte abtreten. Sie war auch nicht im Stande, irgend eine Arbeit vorzunehmen. Allein alsbald ward ihr innerlich zu erkennen gegeben, daß Diefer Unfall nur der Borbote von Leiden fep. Birflich ftellte fich nicht nur die Gebundenheit ber Bunge, fondern auch eine fcwere Rrantheit ein, die fie innerlich und außerlich qualte. Diefer Anfall erneuerte fich die gange Fastenzeit hindurch alle Tage nach Mittag, und mahrte bis gur Brim des andern Tages, nach welcher fie erft ihre Mette lefen, fonft aber ju feiner gemeinschaftlichen Uebung, auch ju ber beiligen Deffe nicht tommen tonnte. Doch ward ihr die Freude gu Theil, in einer Belle bleiben gu durfen, von da ein Fenfter ibr ben Blid auf den Altar gemabrte, fo daß fie der beiligen Deffe boch beimobnen fonnte.

Sie hatte da viel zu leiden, vermochte auch nur unter großen Weben und Anstrengungen leibliche Speise zu sich zu nehmen, was sie aber nicht hinderte, sich innerlich in Jesu zu erfreuen, und in unaussprechlicher Weise an den Liebeswerken Jesu sich zu ergößen. Sie rechnete es sich auch als eine große Gnade von Gott an, daß sie bei allen Weben, die sie in der Fastenzeit jederzeit besielen, doch in sechs Jahren die Fastenvorschriften der Kirche und ihres

Ordens niemals brach, obwohl es oft bis an das Sterben tam. Sie hielt das Faften, ohne felbst zu wissen, wie.

In der Passionszeit mehrte sich das Leiden wie im vorigen Jahre, wich aber mit der Feier der Auferstehung. Sie ging mit Freuden in den Chor zur Mette. Als sie aber nachher ihr Paternoster mit den gewohnten Anmuthungen sprechen wollte, konnte
sie gar nicht anfangen, und mußte schweigend sigen und harren. Sie hoffte, nach der heiligen Communion werde ihr das Bersorne
wieder zu Theil werden, und empfing daher den Leib des herrn
vor der Prim. Sie saß hierauf in tiesem Schweigen und fühlte
sich selig in der Gegenwart des herrn. Unter der heiligen Messe
ward es ihr gegeben, im Gefühle großer Süßigkeit zu beten, was
sie wollte, nur nicht ihr Paternoster.

Es schmerzte sie, ihr Paternoster aus dem Gedächtniß versoren zu haben, mehr als der Tod. Denn sie wußte nun nicht, wie sie die lange Zeit, die ihr bei Tag und Nacht freigegeben war, verwenden sollte. Sie weinte bitter darüber, besonders, weil sie in den vielen Nachtstunden, wo sie nicht schlasen konnte, nicht wußte, was sie thun sollte. Sie ergab sich zwar in den Willen Gottes, aber der Schmerz blieb.

Wie nun der Mensch, der das Beten noch nicht gelernt hat, es sernt, wenn er in die Noth kommt, so lernte Margareth in der Roth, die Gott über sie verhängte, das Beten einer anderen, als der gewohnten Weise. Sie sprach jest nach der Mette statt ihres langen Paternosters das einsache, kurze, wie es aus Jesu Mund gekommen, und sprach es um so öfter. Sie betete fünfzig Baterunser zu Ehren des Leidens Jesu, und drückte sich das Andenken desselben recht tief in das herz ein. Sie betete dann fünfzig Baterunser zu Ehren seines heiligen Lebens, und empfahl ihm alle ihre wunderbaren Wege. Ihr einziges Berlangen war und blieb ja immer, Gott in der Wahrheit zu dienen und all ihre Zeit so hinzubringen, wie es sein Wille ware und wie er sie lebrete.

<sup>3).</sup> Der Lefer erinnere fich, bag ihr Paternofter aus vielen Anmuthungen bestanb und fehr lang war.

Um Sonntag nach Oftern fühlte fie gur Nachtszeit Die Begenwart Gottes in auffallend fußer und lieblicher Beife, und ftromte auch die Rede, wie früher ichon oft geschehen. Sie vermochte auch nach der Mette im Chor ibr Baternofter wieder ju befen. obwohl nicht in der Art wie fonft. Es deuchte ihr Bieles Darin duntel und fremdartig. Es gingen ibr Die Anmuthungen und brunftigen Begierden, Die fie fonft batte, nicht recht von Statten. Sie fühlte fich auch immer frant, manchmal fo, baf fie glaubte, fterben zu muffen. Um Refte Der himmelfahrt Chrifti aber trat eine bedeutende Erleichterung ein. Am beiligen Bfinafttage ichien alles Uebel wie hinweggeblafen, und ihr Baternofter ftromte mit reichlichen Unmuthungen und Begierden. 21s am Montage bei der Terz das Veni Creator gefungen ward, tonte Diefer Gefang überaus lieblich, gleich Engelsbarmonien, in ihre Obren, und das Berg fühlte fich von himmlischen Gefühlen der Gegenwart Gottes durchfloffen. Es mard ihr nachher zu verfteben geaeben, daß die Engel des herrn gefungen hatten.

Rach der heiligen Festzeit bestel sie "Die Schweige" wieder, und zwar jedesmal am Donnerstag und Freitag. Es dauerte so fort bis an den dritten Tag nach St. Martin.

Da vernahm fie eine innerliche Unsprache des folgenden Lautes:

Du bist der Wahrheit eine Begreiserin, Meiner füßen Gnade eine Empsinderin, Meiner göttlichen Luft eine Auserwählte, Und meiner Minne eine Minnerin.
Ich bin ein Gemahl deiner Seele, Das ist mir eine Luft zu meiner Chre. Ich hab' ein minnereiches Werk in dir, Das ist mir ein gar füßes Spiel, Es zwingt mich deine Minne, Daß ich mich lasse sinden, Und solch' Genüge werde deiner Seel', Daß es der Leib nicht leiden will. Dein süß Verlangen sindet mich, Dein brünstig Sehnen zwinget mich, Dein brunktig Sehnen zwinget mich,

Dein reiner Sinn, er fesselt mich, Und deiner Liebe Ungestüm Bewahrt dir meine Liebe stets. Ich will dich fröhlich empfangen, Ich will dich ganz innig umfangen In das einige Eine, das ich bin. Es ist zuviel nicht meiner Güte. Da will ich geben dir den Minnekuß, Der deiner Seele ist zur Luft, Ein süßes, innerlich Berühren, Ein minnereich Umfangen.

Wiederum vernahm fie in anderer Beife Borte der Be- lehrung:

Aus der hohen Gottheit fließt aus die Barmherzigkeit; aus der garten Menschheit Jesu Christi fließet die Gute; aus den Minnewerken des heiligen Geiftes fließt die Minne (Liebe);

> und die Minne gibt den Frieden; und von dem Frieden kommt die Gnade; \*) und von der Gnade kommt die Lust; von der Lust die Begierde, von der Begierde das Werk, von dem Werke die Frucht, von der Frucht das ewige Leben.

Als die Fastenzeit 1344 wieder anbrach, faßte sie einen besonders großen Eifer, Gott recht nach den Absichten seiner heiligen Kirche zu dienen, und nahm sich vor, jeden Tag dieser heiligen Beit wie den Charfreitag selber zu feiern, d. h. sich recht lebhaft in das Leiden Jesu Christi zu versenken, auf daß ihr dadurch die Gnade zu Theil werden möchte, den Sterbtag Christi recht würdig zu feiern.

Es stellte sich aber auch die "Schweige" wieder ein, ganz befonders an jedem Sonntage, welcher Tag ihr fonst der freudigste Tag war, und an welchem ste sonst immer verschont geblieben.

<sup>4)</sup> D. h. bie Bermehrung ber Gnabe.

Da nun an einem Sonntag sehr viele Frauen des Klosters mit ihr zum Tische des herrn gehen wollten, fühlte sie sich im Zustande ihrer Gebundenheit start vom Berlangen nach der Speise des Lebens ergrissen, besonders als die Zeit des hintretens wirklich gekommen war. Sie schreibt: "Da hatte ich den allergrößten Jammer nach dem Frohnleichnam unsers herrn, daß ich ihn sollt' empfangen." Ullein wie sollte sie das ermöglichen? Der herr machte möglich, was bei den Menschen nicht möglich war. Sie sühlte sich plözlich aller Last entledigt, leicht und gering, und voll Freude im Gesühle der Gnadenwirtung Gottes. Sie stand auf und ging in den Chor, wo ihr der Klosterkaplan, obwohl die Abspeisung der Frauen bereits geschehen war, den ersehnten Frohnleichnam reichte.

Nach dem Empfange stellte sich die Gebundenheit wieder ein, und dauerte mit Unterbrechungen die ganze Fastenzeit hindurch. Um Passionssonntag mußte sie sogar zu Bett geben. Es wechselte von da an die "Schweige" und der Redesluß mit Ausschreien. Sie konnte auch nicht beten. Erst am Dienstag der Charwoche ward es ihr wieder gegeben, nach Belieben zu beten. Nur die Tagzeiten der letzten drei Tage konnte sie nicht lesen.

Rach den drei Ofterfeiertagen erfrantte fie abermals, und am Freitag darauf stellte fich "Die Schweige" ein, und zwar in zunehmender Weise, so daß fie auch den Samstag fortdauerte. So scheint fie die gauge Ofterzeit fortgedauert zu haben.

Um Pfingstsonntage aber fuchte fie der Berr mit großen Freuden und Gugigfeiten beim, welche die gange Boche anhielten.

Bom Dreifaltigkeitssonntag an war die Gebundenheit wieder dieselbe, am ftarfften am Freitag und Samstag. Rur an ben Sonntagen blieb sie frei.

Das Fest der Aufnahme Maria brachte ihr viele Freuden und Troftungen. Sie fühlte sich an diesem Tage frei von allen Leiden.

Als fie zu jener Zeit an einem Sonntag unsern Geren empfangen wollte, fühlte fie fich plöglich außer Stande, ihr Baternofter zu beginnen, besto ftarter aber vom Redefluß ergriffen, so

<sup>5)</sup> Aufzeichn. n. 42.

daß einige Frauen dadurch veranlaßt wurden, nach ihr zu sehen. Obwohl sie die Thüre der Zelle nach ihrer Gewohnheit verschloffen hatte, drangen dieselben doch ein. Als der Redesluß zur Ruhe gekommen, erschien der Kaplan und brachte ihr den Leib des hern an den Stuhl, auf den sie sich knieend niedergelassen. Sie genoß viele Gnaden dabei.

Es stellte sich in diesem Jahre die sonderbare Erscheinung bei ihr ein, daß sie jederzeit, wenn sie Etwas von den Werken Unsers herrn sagen wollte, plöglich von einer solchen Uebermacht der Gefühle ergriffen wurde, daß sie kein Wort sprechen konnte, und sich auf das herz niederneigen mußte. Auch verursachte ihr alles Reden oder Redenhören, was nicht von Gott war, großes Leid im herzen.

Gott fandte ihr in diesem Jahre auch wieder ihren hochzgeschätten Seelenfreund, der ihr zweimal unsern herrn reichte, den sie, obwohl von der "Schweige" gebunden, dennoch ohne Irrung und mit vielen Gnaden empfing, besonders am Feste des heiligen Dionyslus. Sie hatte an diesem Tage große Gnade, die sie ihren Sinnen entrückte.

Als fie wieder ju fich gefommen, war der Freund geschieden.

Sie betete inbrunftig für ihn, daß fich Gott von feiner Seele und feinem Bergen niemals icheiben moge.

Die "Schweige" stellte sich von da an täglich ein, und währte von der Besperzeit bis zur Prim, nur den Sonntag ausgenommen. Gegen das Kest St. Martin mehrten sich dabei die Wehen so sehr, daß sie glaubte, ihr Ende nahe. Sie schreibt da von ihrem Zustande: "Der allerfüßeste und der allerktügeste Binder Zesus Christus, der band mich zu derselben Zeit also kräftigelich, daß mir die hand geschwollen und daß mir Todtenmaale daran wurden." but Mede begann zuweilen zu strömen.

Nachdem diese großen Wehen vierzehn Tage gedauert hatten, wichen fie am St. Martinsfeste zur Zeit der Mette einem großen Uebermaß der Freude und des Wohlseyns, womit der heimsuchte, und es ward ihr zu verstehen gegeben, daß es den ganzen Advent hindurch so fortdauern werde.

<sup>6)</sup> Aufzeichn. n. 44.

Lechner, b. Margaretha v. G.

## Behntes Sanptstüd.

Derschiedene Gnaden, die ihr in ihrem Paternofter verliehen werden. Ihre andern Andachten.

Margareth findet nicht Borte genug, um die Gnaden ju beschreiben, die fich ihr bei ihrem Paternofter von Jahr ju Jahr mehrten. Um mas fie bei Gott anfragte, mard ihr beantwortet, fo daß fie immer mußte, mas fie thun und mas fie laffen follte. Und wenn fie kindlich fragte, ob er ihr feine Gnade ermeifen wollte, vernahm fie die Antwort: "Go wenig fich meine Gottheit pon der Menscheit trennt, fo wenig tann ich mich in irgend einer Sache von dir trennen." 1) Es ereignete fich, daß fie irgend Etwas gern batte und zu erlangen munichte, aber fie fonnte nicht beten barum, fep es nun, weil Gott es ihr ohne Bebet geben ober gar nicht geben wollte. Es famen ihr Anmuthungen und Begierben, Die ihr bisber niemals gefommen maren. fich ihr ber Wille Bottes fund in einem gemiffen Gefühle innerer Onade und Gugigfeit. 3hr Berg flammte por Liebe gu Jefus und munichte ju fterben aus Liebe ju ibm. Wenn fie in ber Abfolge Diefes ihres Paternofters auf Die Stelle fam, wo von Der Liebe des beiligen Jungers Johannes und feinem Ruben an der Bruft des herrn die Rede ift, fo fublte fie fich einer fo unaussprechlichen Gnadensußigkeit berührt, daß fie das Bort nicht vorzubringen vermochte, fondern eine Beile dafaß und fich ihrer Begierde, im herrn gu fterben, überließ. Und wenn fie begehrte, gleich ibm aus der Bruft Jefu Onade und Gugigfeit ju icopfen, fo fublte fie fich von neuen Rührungen ergriffen, die fie eine Beit lang wie bannten und gefangen bielten.

Sie erfreute sich dieser Gnadenrührungen schon im vorigen Advent in ausnehmender Beise, in diesem saufenden 1344 aber noch in gesteigertem Maße. Sie empfand eine folche Luft in

<sup>1)</sup> Aufzeichn. n. 44.

Gott und ersuhr eine so wirksame Erkenntnis der Wahrheit, daß sie dergleichen von Ferne nicht ahnen, geschweige begehren konnte. Sie erkannte da den unermeßlichen Werth unsers Glaubens. Die Wahrheiten desselben leuchteten ihr heller als das Licht der Sonne. Was sie sah, erkannte sie so ganz als Aussluß Gottes, daß sie nicht den mindesten Zweisel hegen konnte und vollkommen überzeugt war, daß es von niemand Andern als nur von Gott komme. 2) Es erschienen ihr alle Dinge, die in Gott sind, begreistich. Sie sah sich selber und all ihr Vermögen nicht mehr in sich, sondern in Christus, in dessen heiliges Leben und Leiden sie ganz versenkt war, und dem zu leben und zu sterben sie einzig wünschte und verlangte. Sie fühlte so starke Berührungen der Gnade, 3) daß sie glaubte, das herz spalte sich, oder schmelze und zersließe.

Beschlich zuweilen Furcht ihre Seele bei solchen Erscheinungen, und meinte sie, den Berstand zu verlieren, so ermunterte sie der herr im Innern und ließ sie die Worte vernehmen: "Ich bin nicht ein Berauber der Sinne, ich bin das Licht der Sinne."

Fragte sie sich an und bat für den Freund und Kührer ihrer Seele, der ihr jederzeit sehr am Herzen lag, so ward ihr geant-wortet: "Er ist eine wahre Lust meiner Gottheit und ein treuer Nachfolger meiner Menschheit. Er soll mich genießen mit den Cherubim und soll mich schauen mit den Seraphim. Ich will ihm geben meine zarte Menschheit und wider alle natürliche Begierlichkeit und Blödigkeit mein lauteres klares Leben; wider alle dunklen Sinne, die meine göttliche Gnade nicht berührt hat, meine indrünstige Liebe nach Innen und Außen. Berührt (ergriffen) sollen (durch seine Lehre) werden alle ungebrochenen herzen. Und zu einer Festigung (will ich ihm geben) die lautere Wahrheit, die ihn lehre den Weg, den ich ihn wandeln zu sehen verlange, und auf dem er meine Ehre vollbringen soll. Ich will ihn anziehen in den Willen meiner heiligen Gottheit, in welcher er sich selber

<sup>2)</sup> Alle Mystifer und besonders die heilige Theresia sprechen viel von dies sem Grade der Contemplation, wo man die Mittheilung, die Einem zu Theil wird, als unmittelbar von Gott kommende hell und klar erkennt und sich unmöglich überreden lassen könnte, sie komme nicht von Gott.

<sup>3) &</sup>quot;Stope", fagt fie.

aus Liebe zu mir verlaffen wird, und will ihn fenten in den Spiegel meiner heiligen Gottheit, wo er meine göttliche herrlichefeit schauen wird, (und ihn schauen lassen) in das Bild, in das seine Seele klarscheinend ausgestoffen ift, 4) und will an ihm vollbringen, was da geschrieben steht, daß die Niedrigen follen erhöht werden. So zu thun gelüstet es mich von wegen seiner großen Demuth."

Gie vernahm ferner bas Bort:

In lautrer Wahrheit findt man mich, in brunft'ger Minne bindt man mich, in heißer Begierde zwingt man mich, in rechter Reinheit behält man mich."

Es wandelte sie damals eine starke Begierde an, von aller Welt abgeschieden zu leben und Riemand mehr als Gott allein bekannt zu sepn, wenn es anders Gottes Wille ware. Es wandelte sie Begierde an, aufgelöst zu werden und bei Christus zu sepn, aber sie faßte sich sogleich und sagte bei sich selber: "Wenn ich auch tausend Jahre noch leben muß, gerne will ich leben, wenn es zur Ehre Gottes ist."

Sie flehte einst im Chor vor dem Arucifig um Aufnahme in das ewige Leben, aber der herr erwiederte ihr: "Wie ungeftum du fleheft, ich kann nicht ablassen von den Werken, die ich aus Liebe an dir zu wirken beschlossen."

Einmal ward ihr in der Nacht des Geburtsfestes Christi ein wunderbares, alle Glieder durchdringendes Gefühl mitgetheilt, es sep eben jest der Augenblick, in welchem einst Jesus von Maria in Bethlebem geboren ward.

Die Dienerin Gottes flehte einst in ihrer Einfalt und Liebesindrunst zu Maria, sie möchte ihr doch von Gott die Gnade erwirken, daß ihr die fünf Wundmaale Christi mit derselben Empfindung möchten eingedrückt werden, wie dem heiligen Franziscus Seraphicus. 5) An demfelben Tage aber bat sie Maria, ihr kund

<sup>4)</sup> D. h. ich will ihm zeigen bas Bilb, in welches fich feine Seele gemag meiner Gnabe ausgestaltet hat.

<sup>\*) &</sup>quot;Als fie bem großen herrn St. Frangiscus eingebrudt worben." Aufzeichn. n. 46. Man nannte bamals bie heiligen gerne herren, was fich

zu geben, "was göttliche Freud ware mit ihrem lieben Rinde". Maria antwortete: "Du bittest mich um so ungleiche Dinge, daß ich nicht weiß, wie ich dir thun soll." Sie sagte diese Worte so liebreich, daß Margareth die innigste Wonne darob empfand und sich vollkommen befriedigt fühlte.

Sie vernahm zu Zeiten bei Nacht den Ruf des herrn: "Steh auf, ich werde dich heute mit einer besondern Gnade bereichern. Steh auf, ich werde dir geben, mas kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen herz je gekommen ift."

Es war ihr ein Leichtes, sich Abbruch am Schlafe gu thun. Das Effen und Trinken war ihr gang und gar gleichgiltig.

Das einzige Bort Jefus entflammte fie, und war ihr volle Sattigung alles Berlangens.

Sie schrieb aber Alles, was fie im Innern ersuhr und genoß, der göttlichen Gnade zu und bekannte mit aller Demuth und Einfalt, daß sie der göttlichen Gnade nicht so mitgewirkt hatte, als es ihre Pflicht und Schuldigkeit gewesen ware. Sie schrieb ihre Sehnsucht nach Gott und dem ewigen Leben dem christlichen Glauben zu, der ihr als Licht von Oben mitgetheilt ware, und durch den sie Gottes Wahrheit so hell erschaute, daß sie nicht anders könnte, als ihn lieben und in ihm bleiben.

In ihrer Offenherzigkeit gesteht die Dienerin Gottes, daß diese Gnade, die ihr aus der Betrachtung des Lebens und Leisdens Jesu Christi zuströmte, sie auch von allem Zierath und Schmuck abgebracht und mit Etel dagegen erfüllt habe. "Es ziert uns ja", sagte sie, "vor Gott nichts Anderes, als ein unsschuldiges Leben und die Bollsommenheit der Tugend und ein wahrhaftes Leben", obwohl sie zu gleicher Zeit sagt: "Aber Unssauberkeit an Gewand oder an Essen oder an Trinken weiß mein herr wohl, daß ich es nicht wohl seiden kann."

Der Gnade Chrifti fdrieb fie es gu, daß fie fich jeder Luft

aber allmählig wieber verlor. Schon im ersten Concil von Tours wirb bieser Titel bem heiligen Martinus gegeben, und Gregor von Tours gibt ihm benselben sehr oft wieber. Binterim's Denkwürbigk. B, V, Th. 1. S. 559.

<sup>6)</sup> Aufzeichn. n. 48.

diefer Welt entfremdet und in Zeit von 30 Jahren keinen Wein getrunken und in kein Bad gekommen, 7) daß sie nicht nur dem Fleisch, sondern auch den Fischen, ja selbst dem Obst, zu dem sie eine besondere Luft gehabt, entsagt hatte.

Als man ihr zur Zeit einer Krankheit ein weiches Kiffen unter den Kopf legte, da kam ihr alsbald unter Abbetung ihres Baternofters die Mahnung des Bräntigams, folches um Alles nicht zu leiden. Sie gelobte daher feierlich, es niemals zuznlaffen, außer es befählen es die Oberen ausdrücklich.

Doch genug von diefen Gnaden, deren ein großer Theil ihr entweder beim Baternofter oder in Folge desfelben zu Theil wurden.

Es übrigt noch zu reden von andern Andachten, denen fie oblag.

Da sie einst lesen hörte, daß Jesus 12,412 Tage auf Erden gelebt habe, fühlte sie sich start angetrieben, zur Ehre jedes Tages ein gemeines Baterunser zu sprechen, in der Meinung und Absücht, Gott möge ihr und allen ihren Theuren, für die sie zu beten psiegte, Alles verzeihen, was sie und dieselben in ihrem Leben verschuldet hätten. Sie folgte dem Antrieb und sprach nach jedem Künfzig die bekannten Berse: Anima Christi, sanctisica me, Corpus Christi salva me etc. Sie vereinigte damit in Sonderheit die Bitte um die Gnade, allen Bersuchungen in Gedanken, Worten und Werken widerstehen zu können, und einen Wandel in der sauteren Wahrheit zu führen.

Bom innigsten Bertrauen auf die unendliche Gute und Freisgebigkeit Gottes angetrieben, verrichtete fie haufig auch folgens bes Gebet:

"Ich bitte dich, o herr Jesus Christus, in deiner liebreichen gemeinen Menscheit, daß du uns fraft deines heiligen Leidens und in der Minne (Liebe) deines heiligen Todes, und fraft deines heiligsten Saframentes und vermöge deines heiligen füßen Namens Jesus Christus und vermöge deines lauteren, wahrhaften Lebens ein lauteres, wahrhaftes, demüthiges Leben und ein liebendes Sterben verleihen u. f. f."

<sup>7)</sup> Das Baben hielt man im Mittelalter für eine fast unentbehrliche Cache.

Sie pflegte gewiffe Momente aus dem Leben und Wirfen Jesu mit besonderen Andachten zu ehren, die fie Anmuthungs-ftunden nannte.

Die erste betraf sein Kommen vom himmel zur Erde in den Leib Unserer Frau und sein Wohnen darin während vierzig Bochen; die andere seine Geburt in der Nacht, seinen Eintritt in die menschliche Gesellschaft, sein Wohnen auf Erden während dreisunddreißig Jahren in einem Leben der Wahrheit; die dritte seine Besteigung des heiligen Kreuzes aus lauterer Liebe zu uns und Alles, was er sonst aus Liebe gethan; die vierte seine Freigebigkeit, vermöge deren er sich uns alle Tage darreicht in dem heiligsten Sakramente; die fünfte seine Liebe, womit er sich allen lauteren und reinen herzen und Seelen schenkt und hingibt; die sechste die unendliche Gute und Barmherzigkeit, die er tagslich allen Menschen ohne Ausnahme erweiset.

Wenn fie zu Tifch ging, fo pflegte fle gegen den heiligen Frohnleichnam zu fprechen:

"Ich bitte bich, mein herr, daß du mich speifest mit beiner Gnade und mich fraftigest mit beiner sauteren Minne und umgebest mit beiner grundlosen Barmherzigkeit und umfangest mit beiner sauteren Wahrheit, die in uns beschließe (bewahre) alle beine Gnade, daß sie in uns jederzeit zunehme und uns nimmer genommen werde bis zum ewigen Leben."

Bon großem Ginfluß auf ihr leben und mit großem Troft und geiftlicher Silfe verbunden waren bei ihr ferner drei Andachten:

Die erste ihr inbrunftiges Berlangen und Fleben um hilfe und Trost für die abgestorbenen Seelen. Margareth vertraute fest, sie werde darob des ewigen Lebens theilhaftig und hegte den sicheren Glauben, diese ihre Liebe zu den Seelen sep in ihr der Anfang alles Guten gewesen, das Gott in ihr wirkte. O wie heiß war ihr Berlangen, es möchten doch alle Menschen das erkennen und diesen leidenden Seelen zu hilfe kommen!

Die zweite Andacht war, daß fie beftändig Jesu Wirfen Leben, Lieben, Leiden vor Augen hatte und die Gluth ihrer Liebe zu ihm ftets zu erhalten und auf das Reue anzusachen bemuht war. Sie gefteht, daß ihr die Worte mangeln, von den Gnaden zu sprechen, die ihr dadurch zu Theil wurden, und begnügt fich

zu sagen: "All mein Leben, mein Bermögen und all meine Kraft ist mir gegeben von der Lust an den Liebeswerken meines Herrn Jesu Christi." "Ich wünschte von ganzem Herzen", sagt sie ferener, "daß alle Menschen ihre Lust und ihre Begierde und all ihr Bermögen darein legeten und senketen."

Die dritte war die jum gartesten und heiligsten Frohnleiche nam Jesu Christi, womit sie die glübendste Berehrung seines beiligen Leidens verband.

Unter dem Drude großer täglicher Unruhe fühlte fie fich einst angetrieben, zu Ehren der fünf Liebeswunden Jesu funf Miserere mit dem Anima Christi, dem fie eine fromme Anmuthung beisgab, zu sprechen. Es scheint, fie habe diese Andacht fortgefest.

## Gilftes Sauptstüd.

Margareth wird beredet, ihre Gnaden niederzuschreiben. 3hr inniger Verkehr mit dem Jesuskinde.

Längst bewunderte ihr geistlicher Freund die großen Gnaden, womit Gott diese seine treue Magd überschüttete. Endlich aber schien ihm der Augenblick gekommen, sie zu mahnen, daß sie diese Gnaden zur Erbauung für Andere auch niederzeichnen sollte. Die demüthige Magd fühlte sich betroffen über das Begehren und meinte, es könnte nicht seyn; eine solche Arbeit, wenn sie denn gethan seyn sollte, könnte füglicher er selber unternehmen. Allein er beharrte bei seinem Ansinnen und hieß sie schreiben, was ihr Gott gabe.

Das fiel ihr sehr schwer und sie unterzog sich nur ungern dieser Arbeit. Es besiel sie Furcht und Schreden. Da rief sie slebendlich um die barmherzige Silfe Gottes und die Fürbitte des Liebesevangelisten Iohannes. 1) Sie bat diesen heiligen Apostel, er möchte ihr helsen schreiben "aus der Wahrheit, die er getrunken aus dem süßen Berzen Zesu Christi".

<sup>1) &</sup>quot;Seines geminnten Schreibers, meines herrn St. Johannes." Auf- geichn. n. 51.

Es war die heilige Adventzeit (jene Zeit, wo ihr gewöhnlich die meisten Gnaden zu Theil wurden), als sie hand an das Werk legte und die Feder ergriff, obwohl mit Kurcht und Zagen. Sie hatte dabei die Meinung und Absicht, nur den Willen Gottes darin zu vollbringen und seine Ehre zu befördern, sowie auch Demjenigen sich gehorsam zu erweisen, der sie zur Ehre Gottes dazu aufgefordert hatte.

Es ermahnte fie der herr auch innerlich zu diesem Berke und versprach ihr seine mächtige hilse. Er gab ihr kund, fie sollte in der heurigen Beihnachtszeit mehr Gnaden als je empfangen, und das sollte ihr als Zeichen dienen, daß er ihr helfe. Sie aber hatte gerne abgelehnt und das Werk von sich gewiesen. Es war ihr ein harter Zwang.

Da nun die beilige Weihnachtszeit getommen, erfreute fie fich großer Onaden bei der Erinnerung an die überaus freudenreiche Beburt des herrn und an die Alles übertreffende Gugigfeit feines Namens. Um beiligen Stephanstage erhielt fie aus Wien jugefandt ein gar liebliches Bild bes Jefusfindes in der Biege, bem vier goldene Engel dienten. Unter großen Tröftungen empfing fie am Tage ihres geliebten beiligen Johannes die beilige Communion; am Fefte ber Unichuldigen aber, als fie por ber Besper bei Abbetung ihres Paternofters nach ihrer Gewohnheit Die Borte einlegen wollte: Jesu, via, vita, fons immensae pietatis - ward fie plotlich von ihrem Redeftrom ergriffen und fühlte fich von einem bellen Lichte umfloffen, das mit übermäßiger Sugigfeit in alle ihre Glieder fich ergog. Sie tonnte fich in Folge beffen nicht mehr regen und nachdem der Redeftrom aufgehört hatte, auch fein Wort mehr fprechen. Sie mußte Abends ju Bette geben, ohne die Besper und Complet gebetet zu haben. Sie las jedoch diefe Boren noch um Mitternacht, da dem Convent bas Beiden gur Mette gegeben marb.

Es ward ihr ein ftarker Glaube und ein festes Bertrauen verliehen, einst ihres Gottes ewig zu genießen. Auch ward ihr zu erkennen gegeben, daß ihr Leben werde Lob und Ehre haben von der göttlichen Wahrheit.

Da Margareth Diefes berichtet, fest sie mohlweislich bei:

"Ohne Gottes Lob hat fein Lob eine Rraft, bis wir die mahre Sicherheit empfangen vom ewigen Worte Gottes." 2)

Rach all diesem konnte fie nun nicht mehr zweifeln, daß ihr Schriftwerk den Willen und Segen Gottes für sich habe, und fie sah sich nun gleichsam wie durch den Behorsam gezwungen, das Werk, das sie bisher nur zaudernd gethan, mit Eifer und Munterfeit zu vollbringen.

Doch fieh ba, mas der herr thut, um fie noch mehr angutreiben!

Als sie bereits einen guten Theil geschrieben hatte, fühlte sie sich von großer Andacht und Inbrunst zur Kindheit Jesu ergriffen, und in dieser Andacht hatte sie eine Bision, sep es nun eine körperliche oder imaginäre gewesen. 3) Und da begehrte das Jesuskind von ihr auf die Arme genommen und von ihr wie von seiner zarten Mutter gekost, gepflegt, geherzt, ja gesäugt zu werden.

Bei aller zarten Liebe fühlte Margareth bennoch Angft und Furcht ob dieses Begehrens. Da ward ihr die Antwort: "Wohl war meine Mutter die lauterste und reinste Magd (wie keine ansbere); aber ich begehre dieß jest von dir, weil du all deine Reinigkeit aus all meinem Leiden empfangen hast." Da sagte Margareth bei sich selber, es sey ja doch Niemand würdig dazu, als seine zarte Mutter. Und der liebste herr antwortete: "Ber den Willen meines Baters thut, der ist mein Bater und meine Mutter. Säugest du mich nicht, so will ich mich dir entziehen."

Da nahm Margareth das in der Wiege liegende Jesuskind und legte es an ihre Brust. Sie empfand aber darob eine solche Süßigkeit der Gegenwart Gottes, daß sie sich wunderte, wie Maria dieses Uebermaß der Empsindung des gegenwärtigen Gotztes habe erleiden können. Es ward ihr geantwortet mit den Worten des Erzengels Gabriel: Spiritus sanctus superveniet in te.

Bährend des Sängens hatte fie das lebhaftefte Berlangen, durch seine lautere Menschheit gereinigt und mit seiner inbrunftigen

<sup>2)</sup> Aufzeichn. n. 52.

<sup>3)</sup> Sie fagt: "Ich war von feiner Begenwärtigkeit minniglich bezwungen."

Liebe entzündet zu werden. Sie verlangte, von dem Gefühle seiner Gegenwart und seiner sußen Gnade ganz durchgossen und zum wahren Genuß feines göttlichen Wefens erhoben zu werden, gleich allen liebenden Seelen, die in der Wahrheit gelebt haben.

Ihre Inbrunft und Anmuthung jum Jesuskinde währte nun immer fort, seit sie mit Ernst an ihre Niederzeichnungen gegangen. Bei Betrachtung seiner Beschneidung erfreute sie sich innig an dem Gedanken, dieses Blut, das der herr vergossen, genießen zu dürsen, und wünschte ibr Leben darob hingeben zu können. Diese Gedanken und Begierden beschäftigten sie oft Tag und Nacht, so daß sie nicht schlasen kounte, und erneuerten sich besonders start bei ihrem Paternoster im Chor. Da mußte sie sich dann niederssehen und fühlte sich gedrungen, ihr Jesuskind an das herz zu drücken. Sie konnte dann keines andern Dinges in der Welt mehr achten.

So blieb sie dann in sußen Gesüsten an die Kindheit Zesu, bis sie kam zur Betrachtung seines heiligen Leidens, wo sich dann all ihre Ausmerksamkeit und all ihr Berlangen auf diesen Gegenstand richtete, und sich in der Art steigerte, daß sie mit Zesus alle Arten des Leidens zu erdulden wünschte, und um ihrem Berslangen einen äußern Ausbruck zu geben, ihr großes Krucisix, das sie hatte, mit Indrunkt an ihr herz drückte, ja so krucisix, das sie hatte, mit Indrunkt an ihr herz drückte, daß sich Todtenmaale bildeten an ihrem Herzen und ihrem Leibe. Da sprach sie der herr öfter liebreich an und sagte: "Schone deiner und laß uns sonst (auf andere Weise nemslich) beisammen seyn, weil mich ergöst deine Liebe zu mir." 4) Sie blieb oft so innig mit ihrem Krucisize vereinigt, daß sie sich nicht trennen konnte, wie sehr sie es auch verlangte.

An dem Tage, wo fie den Frohnleichnam unsers herrn empfing, kehrte fich dann ihre Luft und ihr Berlangen auf dieses Geheimniß, und fie betrachtete fich selbst als einen Tabernakel des herrn und bat ihn mit Inbrunft, in ihr zu schalten nach seiner Liebe und Barmherzigkeit.

Als man einst in der Racht das Zeichen zur Mette gab, fühlte fie fich von ihrer "Schweige" gebunden und daber

<sup>4)</sup> Aufzeichn. n. 54.

unfähig, aufzustehen. Da rief ihr der liebste Gerr zu: "Steh auf und komm zu mir in den Chor. Ich will dir so gütlich thun, als ich dir jemals gethan." Sie stand auf und sprach die Mette und kam in den Chor. 5) Da wandelte sie eine große Indrunst zur Kindheit Zesu an, zusolge deren ste ihr Zesuskindlein an ihr Berz drückte, so kräftig sie immer vermochte. Plöglich empfand sie die Berührung seines lebendigen Mundes an ihrem bloßen Herzen. Sie erschraft und setzte sich erschroden nieder. Während sie sah, löste sich der Schreden in die süßeste Kreude auf, worin sie dann ihr Gebet vollends zu Ende brachte.

Bei dem Berichte darüber schreibt Margareth: "Mein Herr, der die lautere Wahrheit ift, weiß wohl, daß ich über keine von allen Gaben, die er mir verlieh, eine größere Furcht hegte, als über diese (indem ich zweiselte), ob er es selber ware in der Wahrheit oder ob es die große Lust ware, die ich an meinem Herrn hatte. Da wird mir geantwortet: So wahr ich mich mit dir vereinigt habe in meinem heiligen Leiden und in meinem heiligen Sakramente, so wahrhaft sind es meine Gaben, die ich dir aus Liebe verleihe."

Sie wagte es aber nicht, irgend einem Menfchen davon zu fagen, als bem geiftlichen Freunde, den ihr Gott gegeben.

Da kam kurz darnach jene Ordensschwester, die ihr besonders vertraut war und ihr im Schreiben diente, und sagte zu ihr: "Ich reichte dir heute in dieser Nacht in einem Traume dieses Kind 6) dar und das war ein sebendiges Kind. Und das nahmst du von mir mit großer Begierde und segtest es an dein Herz und wolltest es säugen. Und darob wunderte ich mich, daß du, so weise du bist, dich nicht schämest."

Margareth vernahm diesen Traum mit großer Freude, weil fie ihn als eine Anordnung Gottes gur Bestätigung des Geschenen betrachtete. Sie konnte sich nicht enthalten, ihr nun zu entbeden, was ihr mit dem Jesuskinde begegnet war.

Es ist aber dieses noch nicht Alles, mas fie zu berichten bat.

<sup>3)</sup> Bahricheinlich erft, nachdem der Convent die Mette icon vollendet hatte.

<sup>&</sup>quot;) Bei bem Borte "biefes Rind" beutete fie mahrscheinlich auf bas Jesusfind, welches Margareth in ber Belle hatte.

Einst in der Nacht, turz vor Septuagestma 1345, sah sie, wahrscheinlich in einem Traume oder in einem Gesichte, wie das in der Wiege liegende Jesustind mit Freude spielte und sich sehr lebhaft geberdete. Da sprach sie in ihrer herzlichen Einsalt: "Warum bist du nicht ruhig und lassest mich schlasen? Ich habe dich doch wohl gelegt." Da sprach das Kind: "Ich will dich nicht schlasen lassen. Du mußt mich zu dir nehmen." Sie nahm es daher mit Freude und Lust aus der Wiege und stellte es in ihren Schooß. Und sieh, es ward ein seibhaftiges Kind. Da sprach sie zu ihm: "Küsse mich, so will ich dich wieder fahren lassen, nachdem du mich bennruhigt hast." Da umfing es sie mit seinen Armen am Halse und küste sie.

Da fie aber von ihm über das Geheimniß der Beschneidung, welches sie besonders indrunftig verehrte, nähere Kunde verlangte, ward ihr dieses Berlangen nicht gewährt. Wohl aber ward ihre Seele aus diesem Gesichte mit großer Gnade und Süßigkeit ersfüllt und so auf das Reue erfüllt, was ihr Jesus versprochen hatte, als sie zu schreiben angefangen, daß er ihr nemlich Gnaden verleihen wurde, die er ihr vorher niemals verliehen hatte.

## Zwölftes Sanptstüd.

Steigerung des inneren Tebens durch Teiden. Fragen und Antworten gwischen ihr und dem Jesuskind.

Bur felben Zeit, wo sich das Jesuskind so liebend zu ihr berabgelassen, vernahm sie die Ansprache: "Du mußt aus Liebe zu mir in dieser Fastenzeit Großes leiden." Wirklich trat schon am Mittwoch nach dem Allelujageläut,") d. h. nach dem Sonntag Septuagesima 1345 in der Nachtzeit die Gebundenheit der Junge, oder wie sie sagt, "die gebundene Schwiege", wieder ein und kehrte nachher immer zur Mittagszeit wieder, von da sie unter sehr großen Weben bis zum Beginne der Nachtzeit fortdauerte,

<sup>1)</sup> Es war bamals Gebrauch, am Samftag vor Septuagefima, wo in ber Besper bas Benedicamus mit bem boppelten Alleluja gesungen wurde, feierlich bie Gloden ju läuten.

alsdann aber durch die aus der Rindbeit Jesu ibr gufliefenden Ongden gelindert wurde. Diefe Ongden, Die ibr ben Sammer fuß machten, ohne ibn jedoch zu beben, ließen fle nicht ichlafen. Gegen Die Beit Der Mette loste fich Die Bebundenbeit. ftand aledann beim Beichen der Mette auf und erhob fich über alle Rrantheitsweben, Die noch gurudblieben, mit großem Duth, ja mit mabrer Bergensluft. Go groß maren die jest in ihr mirfenden Gnaden. Sie ging gwar nicht in den Chor gur Mette, aber fie tonnte Die Taggeiten ohne Sindernig fur fich lefen. Menn im Chor die Mette vollendet mar und die Ronnen denfelben verlaffen batten, trat fie dafelbft ein und betete ibr gewohntes Baternofter, wo fie munderbarer Onaden fich erfreute, fo daß fie feinerlei Beirrung von leiblicher Rranfheit empfand. Much bei ihren andern Andachten blieb fle frei bis gur Ron. 2) Erft da fie Die leibliche Speife empfangen follte, traten Die Beben wieder ein. Sie fpurte ftarte Stofe, Die ibr "an das Berg gingen", wenn fie effen follte. Gie mußte in laute Geufger ("Aechtzger") ausbrechen, die ihr Thranen aus den Augen trie-Dasfelbe erfuhr fie beim Trinfen. Gie nabm aber dieß Alles mit Freude von der Sand Gottes an und vereinigte fich darin mit dem bis jum Tode liebenden Bergen Jefu.

Bur Mettenzeit des beginnenden Sonntags Judica aber, an welchem Tage die Nonnen Unfern herrn empfangen sollten, drang ein so gewaltiges Gefühl der Liebeswerke Jesu in ihr herz ein, daß sie meinte, sie müßte seine Ankunft laut ausrusen, daß Alle sie hörten. Auch während sie die Wette las, drängte es sie zu lauten Ausrufungen. Zulest ward sie ganz voll des Gesühls der Gegenwart Gottes. Sie nahm wahr die liebende Ansprache seiner Barmherzigkeit, die ihr verfündete, daß sie ihm unter den Lebenden auf Erden Eines der Liebsten wäre, und daß er großes Wohlgesallen an ihrer Liebe zum Leiden habe, und daß er an ihr so große Liebeswerke übe, als an irgend Jemand auf Erden. Es ward ihr auch zu verstehen gegeben, daß sie in diesen vierzehn Tagen großes Leiden haben würde, und noch vieles Andere, was sie nicht Alles zu schreiben vermochte.

<sup>2)</sup> Die Ron murbe wahrscheinlich um Mittag gehalten.

Alles leibliche Leben schien da bei ihr aufzugehen, und der Geist fühlte fich so frei und froh im Genusse der Gnade, daß sie munschte, es ware immer so. Aber der geliebte herr sprach zu ihr: "So warest du ja kein Mensch mehr; du warest ein Engel."

In diefer seligen Stimmung empfing sie beim Anbruch des Tages Unsern herrn, und genoß den Tag über viele Gnaden. Dennoch wurde sie so frank, daß man sie in die Stube tragen mußte, in welcher sie sich gewöhnlich in den letten vierzehn Tagen vor Oftern aushielt.

Sie konnte von da an Richts mehr sprechen bis zum Dienstag in der Charwoche, sühlte sich aber sehr gehoben und geistlich gesträftigt, wenn ihr vorgelesen wurde. Sie konnte auch nicht beten, opferte aber dafür das Leiden als ein Opfer der Liebe. Das Andenken an die Leiden Jesu nahm sie jede Nacht vor der Mettenzeit so gefangen, daß sie öfter und längere Zeit sich durch Schreien Luft machen mußte und endlich ganz ermattete. Nach der Prim drängte sie es abermal, zu schreien.

Am Dienstag der Charwoche versuchte sie es, den Leidenscursus (Passion) zu lesen, wo sie denn alsbald wieder in sautes Rusen ausbrach. Sie konnte bis zum Charsamstag weder Etwas beten, noch hören, noch gedenken, was vom heiligen Leiden war, weil das herz von dem Gefühl des Mitleids zu sehr ergriffen war. Rur das einsache Paternoster und Ave konnte sie sprechen.

Um grünen Donnerstag empfing sie mit dem Frohnleichnam des herrn große Gnade, und beim Essen den Redessuß mit dem süßen Gefühle der Gegenwart Gottes, was den ganzen übrigen Tag fortdauerte. Mit dem Einbruch der Nacht ward sie zwar frank, so daß sie glaubte, am nächsten Tage keinerlei Gebet und Andacht üben zu können; allein am Morgen des Charfreitags sühlte sie sich kräftig genug, den Psakter, das Paternoster und Ave zu beten. Mit andern Gedanken konnte sie sich nicht befassen. Ihre Bemerkung darüber lautet einsach und redlich: "Gott weiß ja, daß ich ihn an diesem Tage gerne ehren mochte mit allen Christenmenschen."

Bu Mittag nahm fie ihr Imbiß gleich den Uebrigen mit Baffer und Brod, ward aber alsbald darnach mit großen Schmerzen

und Wehen in Bergegenwartigung des Leidens Christi heimgesucht, so daß sie sich dem Tode nahe glaubte, worauf der Redefluß sich einstellte, und das Gefühl der Gnade mit dem Gefühle der Schmerzen wechselte. So dauerte es bis zur Complet. 3)

Am Charsamstag konnte sie ihre Tagzeiten lesen und Alles beten, was sie sonst betete, nur nicht ihr langes Paternoster und die Metten, die sie auf Seheiß ihres Convents und nach dem Gebote ihres Beichtvaters an diesen heiligen drei Tagen immer meiden mußte. Jur Tischzeit fühlte sie sich ganz befreit und geslöst von allen Leiden, die sie während dieser heiligen Fastenzeit gefesselt hatten, und das Bewußtseyn, für den Herrn ein gutes Theil gelitten zu haben, verursachte ihr große Tröstung. Der einzige Gedanke, noch länger im Thale der Berwaisung bleiben zu mussen, durchkreuzte dieses süße Gefühl.

Am heiligen Oftertag ging fie mit den Uebrigen in den Chor gur heiligen Mette, verrichtete ihre Baternofter-Andacht und empfing Unfern Gerrn. Bei der marianischen Antiphone Regina Coeli hörte fie munderbar fuße Stimmen.

Bom Leiden Christi fonnte fie jedoch weder Etwas reden, noch hören. Am Freitag stellte sich auch die gewohnte Schweige ein, und kehrte alle Wochen wieder vom Mittwoch bis zum Sonntag, immer dauernd von der Besperzeit bis zur Prim. Sie konnte da im Bette nur sigend und angelehnt verweilen, empfand jedoch keine Schmerzen. Ihr herz war bei Jesus und weidete sich in seinen Liebeswerken und in seinem sugen Namen.

Bom Feste der himmelfahrt Maria an ward dieser Zustand auf zehn Tage unterbrochen, ebenso am Feste der heiligen Engel (Michaelistag), einem Donnerstag, an dem sie die heilige Communion und die Gnade empfing, in seliger Ruhe sich in das heilige Leiden und in die liebliche Kindheit Jesu zu vertiesen. Am St. Martinstage wich der Zustand vollsommen, so daß sie jeden Tag ihr Paternoster verrichten konnte. Dafür aber besiel sie — glaublich etwas später — eine Krankheit, die sie so schwächte,

<sup>3)</sup> Die Complet ift an biefen brei Tagen schon Rachmittags.

daß man glaubte, fie werde niemals mehr fähig feyn, dem Convent in den Chor oder in das Refectorium zu folgen. 4)

In der heiligen Adventzeit aber, welche sie mit dem Convente durch den Empfang der heiligen Communion begann, fühlte sie sich nicht nur von aller Krankheit frei, sondern mit großen Gnaden und Tröstungen übergossen. Sie konnte ungehindert dem Chor beiwohnen und sowohl den gemeinsamen als ihren Privatandachten obliegen. Es deuchte ihr, sie könnte alle Dinge vollbringen, wo es die Ehre Gottes gälte. Gott rührte ihr Herz wunderbar, so daß sie um Richts bitten konnte, als wie es ihr innerlich eingegeben wurde. Es strahlte ihr die helle Wahrheit Gottes, wodurch ihr eine helle Einsicht in alle Dinge verliehen ward.

Es tam damals ein leiblicher Better zu ihr, um fich in feiner großen Bedrängniß Rath bei ihr zu erholen. Denn er war in großen Schulden. 5) Sie erkannte wohl, daß ihm Richts nothwendiger ware, als die Barmherzigkeit Gottes.

Da wollte sie für ihn beten, aber sie vermochte es nicht anders, als daß sie ihn "zu allen Todsündern nahm", d. h. sie konnte ihn nur in ihr Gebet für alle Todsünder einschließen. Sie hätte gerne das heilige Rreuzzeichen über ihn gemacht; allein sie vermochte die Hand nicht zu regen dazu.

Deffen ungeachtet wurde ihr im Innern zu verstehen gegeben, daß ihn Gottes Güte nicht versassen und daß er seinem üblen Justand entsommen würde. Margareth betete immer und fühlte sich noch mehr dazu angetrieben, nachdem sie an einem Sonntag die heilige Communion empfangen hatte. Es ging ihr da, wie es ihr mit dem Gebete für jene armen Seelen ging, für welche sie ansangs gar nicht, hernach mit einiger Beschwerde, alsdann mit Lust und endlich, weil ihre Erledigung erfolgt war, gar nicht mehr beten konnte.

<sup>4)</sup> Margareth gibt nicht an, ob biese Krantheit fie am St. Martinstag ober erft einige Zeit barnach befallen habe.

<sup>\*)</sup> Man weiß nicht, ob bamit zeitliche Schulben ober geiftliche, b. h. Ginsben, ober Beibes zugleich zu versteben feb.

Um jene Zeit erfreute fie fich gleichsam zur Belohnung ihrer Andacht und Inbrunft zur heiligen Kindheit Besu zweier Dittellungen über seine Menschwerdung, deren erstere seine Empfängniß, lettere seine Geburt betraf.

Indem ihr Jesus offenbarte, 6) mit welcher Liebe er vom himmel auf die Erde gekommen und in welcher geringfügigen Gestalt er in dem Leib Unserer lieben Frau Fleisch angenommen, sagte er: "Hättest du mich auf eine Nadel gehoben, du würdest mich nicht gesehen haben und ich hatte doch alle meine Glieder. Mit großer Lust und Liebe besaß ich ihr (Mariens) Herz; mit süber, großer, übersstüsssische Snade durchgoß ich ihr Herz und alle ihre Glieder. Sie trug mich mit großer Freude ohne alle Beschwer." Margareth fragte: "D mein allerliebstes Kind! Wie war es denn aber möglich, daß sie diese Gnade hatte, dich im menschlichen Leibe zu tragen? Er aber sprach: Spiritus sanctus superveniet in te . . . womit er sagen wollte: "Was dem Menschen nicht möglich, das ist bei Gott möglich."

Da fie verlangte, auch von feiner Geburt Etwas zu vernehmen, fagte er: "Ich ward geboren in ganzer Reinigkeit ohne alle Sunde, und meine Geburt war fo wunderbar, wie es die heilige Schrift ausfagt und die Mutter der heiligen Christenheit?) dafür halt." Er fagte ihr auch, daß er des Nachts großen Frost gelitten.

Da fprach Margareth: "Mein Rind! Man fagt, du warest fo arm (gewesen), ift es mahr?"

Er fprach: "Es ift mahr. Es mußte in mir vollbracht werben fur das Beil der Denichen."

Sie fragte abermals: "Mein Kind! Ift es denn auch mahr, daß dich Joseph in sein Beinkleid eingewunden habe. Denn dieß war mir von jeher (zu horen) widerlich."

Er antwortete ihr auf Diese Frage in einer Beife, daß fle

<sup>6)</sup> Alle biefe Offenbarungen und Mittheilungen erhielt Margareth, wie fie es felbst beutlich sagt, nicht burch vernehmliche Worte, sondern nur burch innerliches Erkennen.

<sup>7)</sup> Margareth nennt bie Rirche niemals anbers, als bie heilige Chriftenheit. Diese ihre Sprache rebet benn auch ber herr.

wohl merten konnte, fie sey unnug gewesen. Er sagte, "Er wand mich ein in das, was er haben konnte; er hatte aber nicht, was mir geziemte."

Margareth verehrte mit großer Inbrunst das Geheimnis der Beschneidung, einestheils, weil sich da der Herr so tief versemüthigte und aus Liebe ganz und gar entäußerte, und andernstheils, weil er da den süßen Namen Jesus annahm, der unserer Seelen Lust und Freude ist, und aus dem uns alle hilfe strömt. Bon Inbrunst getrieben, fragte sie, wie denn die heilige Beschneidung vollbracht wurde. Und der Herr antwortete: "Joseph hob mich, weil es meine Mutter nicht thun mochte vor Schmerz, den sie empfand. Sie weinte bitterlich und ich weinte auch und empfand große Schmerzen und vergoß viel Blut. Hernach nahm mich meine Mutter mit großer Liebe und geschweigte meine Kindheit."

Er fagte ihr auch, daß Unfere liebe Frau niemals ein unfauber Ding von ihm empfangen habe, und daß die fonstigen Schwächen und Rrantheiten, wie fie bei Rindern vorkommen, leicht vorbei gegangen sepen.

Margareth fragte das Rind, ob es mit der Mutter auch durch menschliche Worte geredet habe, ehe es menschlicher Weise zu reden vermochte. Er antwortete: "Rein. Ich verkehrte mit ihr nur durch ein Gefühl füßer Gnade, die aus mir in fie floß."

Es offenbarte ihr auch, mit welch' großer Liebe und mit welch' ftarkem Glauben die drei Könige es suchten, mit welch' großer Freude fie es fanden und wie fie ihm fo würdige Gaben, innerliche und äußerliche, brachten.

Margareth fragte in Ginfalt: "Ift es benn mahr, daß du dem Ginen in das haar gegriffen haft?"

Es antwortete: "Ja."

Margareth. "Mein Beiland Jesus! Bohin famen benn die großen Guter (Geschenke in Gold), welche dir (von den heisligen Königen) gegeben wurden, indem du doch so arm wurdeft (bliebeft)?"

Jefustind. "Das niederfte Gut gehört nicht zu dem obersten Gut. Ich tam nicht vom himmel, daß ich den Reichthum auf Erden nuge. Meine Mutter gab es armen Leuten."

Margareth. "Sat Unfere Frau ihrer Begierde und Luft an dir recht genug gethan durch Ruffen und andere Genuffe?"

Jesuskind. "Sie hatte bei ihrer Liebe allzeit großen Schrecken und Furcht von wegen der großen Kraft (Macht und Gewalt), die fie von mir empfand und in mir erkannte, gleichwie weder du noch irgend ein liebendes Herz eine fo große Begierde nach meinem Frohnleichnam haben kann, ohne dabei einen Schrecken und eine Furcht zu haben."

Ferner: "Es hat nie ein Menfch meine heilige Gottheit und meine wahre Menfcheit in der blogen Wahrheit erfannt, als meine Mutter und Johannes der Täufer."

Margareth. "Wie ift es denn aber mit Johannes (dem geliebten Apostel)?"

Jesustind. "Meine Mutter und (ber Taufer) Johannes wurden schon im Mutterleib dazu bereitet; aber mein geliebter Johannes (ber Apostel) trant und sog es mit sußester Gnade aus meinem Herzen. Ihm wurde aber das (volle) Erkennen gegeben am heiligen Pfingsttag, da er den heiligen Geist empfing. Und Simeon (der Greis) wurde erleuchtet mit göttlichen Gnaden, da er mich in seine Arme empfing, und erkannte, daß ich das Licht ware, das alle Welt erleuchtet, womit er sein Leben endete."

Es offenbarte ihr auch Bieles von seinem Leiden, was fie aber zu schreiben fich fur unfahig hielt. Sie nahm es fich so zu herzen, daß fie viel darob weinte.

Bei den großen Irrungen, die damals zwischen Papst und Raiser bestanden und die Gemüther der Gläubigen sehr bedrängten, wünschte sie einigen Ausschluß und Belehrung zu erhalten, besonders in Bezug auf den Empfang der heiligen Communion, weil das Interdict über Deutschland verhängt war und mehrere Gläubige sich nicht zum Tische des herrn getrauten, obwohl die meisten Bischöfe jenes Interdict nicht für verbindlich hielten. Da ward ihr zu erkennen gegeben, daß diese Uebel nur von den Sünden und Berbrechen der Menschen kommen, und daß Derjenige, der sich aus rechter Liebe und aus Furcht der göttlichen Liebe vom Genusse des heiligen Frohnleichnams enthielte, zwar gut und recht handle, daß aber der herr Dem, der ihn in rechter Liebe und ganzem Bertrauen empfinge, sich auch in rechter Liebe geben

wollte, indem er allein die Bahrheit volltommen und gang er- fenne.

Da hatte Margareth auch ein großes Berlangen, belehrt zu werden über Den, welcher den Anlaß zu allen diesen Irrungen gegeben, über Kaiser Ludwig den Baper, der ihr besonders am herzen lag und für den sie mit Borzug vor andern Menschen sich zu beten von Gott angetrieben fühlte. Und ihr Iesuskind antwortete ihr: "Ich will ihn nimmer lassen, weder hier noch dort, denn er hat eine Liebe zu mir, die Niemand weiß, als ich allein."

Das Jesuslind gab ihr Antwort auf ihre Anfragen über verschiedene Bersonen, die ihr besonders am Berzen gelegen waren. Sie erhielt in Betreff der einen fehr föstlichen Bescheid, in Betreff anderer jedoch auch einen sehr harten und einschneidenden, worüber sie erschreden mußte, jedoch so, daß sie Gottes Barmsherzigkeit darin erkannte.

Sie befragte ihn über den gangen Convent ihrer Mitschweftern, die ihr so fehr am Bergen lagen und erhielt gur Antwort:
"Go fie niemals von mir laffen, will ich mich ihnen gerne geben."

Margareth fragte noch weiter um die Gnaden und die Burdigkeit der beiden Geiligen Johannes. Und auch darüber ward
ihr geantwortet. Das liebfreundliche Jefuskind fagte ihr: "Johannes der Täufer und mein geliebter Johannes sind in gleichen Gnaden por mir."

Sie begehrte zu wissen, ob denn Maria Magdalena und der heilige Petrus die Belohnung der Jungfrauen hätten. Die Antwort lautete: "Ja; denn ihre große Liebe hatte sie dazu gebracht."

s) Lubwig ber Baper hatte es bamals längst bereut, baß er in früheren Jahren einen Gegenpapst aufgestellt und Anderes vorgenommen, was unfirchlich und unchristlich war. Er hatte es nicht nur bereut, sondern sich oft darüber bei den Päpsten Benedict XII. und Clemens VI. angestagt und es seierlich widerrusen. Er hatte mehr als 20 Gesandtschaften an den päpstlichen hof gesandt, um die Lossprechung von den Censuren zu erhalten. Dieses und sein sonstiger moralischer Charakter, seine außersorbentliche Thätigkeit für das Bohl der Unterthanen, seine Bohlthätigsteit, seine herablassung und was sonst die Geschichtschreiber berichten, läßt hossen, daß die oben angeführte Mittheilung keine bloße Einbildung Margarethens war.

Sie fragte über ben heiligen Bernhard, namentlich in Betreff dessen, was er vom Schauen Gottes im jenseitigen Leben schreibt, und vernahm den Bescheid: "Bas der heilige Bernhard geschrieben, hat er in rechter Liebe geschrieben und ward dabei von so großer und sußer Liebe zu mir fortgeriffen, daß er glaubte, es sollten alle Menschen es so gut verstehen, wie er, indem ich, die lautere Bahrheit, durch ihn geschrieben und geredet habe."

Auch über andere Beilige fragte fie und erhielt Befcheid.

Ja fie wagte es, über das lautere Wefen Gottes, über das Wirken Gottes in den Weltereigniffen, über die Ordnung im himmel zu fragen. Aber die Antwort lautete unter fanfter innerlicher Gnadenberührung: "Wie möchte wohl dein Derz faffen können, was alle Derzen nicht zu begreifen vermögen, und von dem alle Zungen zu reden unfähig find?"

Margareth ging immer weiter in ihrer Zuversicht, oder um es recht zu fagen, Rühnheit. Da fie nemlich alle diese Antworten nicht in Form von articulirten Worten, sondern nur durch innerliche Eingebungen erhielt, so hegte sie das Berlangen, das beilige Rind möchte auch durch "menschliche, leibliche" Worte zu ihr sprechen. Es ward ihr geantwortet: "It es dir denn nicht so süß und fühlbar, was du in der Seele und im Herzen für wahr erkennft, als was dir in das Ohr geredet wird?"

Sie erfreute fich der liebreichen Unsprache des Jesustindes gang besonders an Tagen, wo fie die beilige Communion empfing.

Und wenn fie von der Luft darob hingeriffen fagte: "O du mein allerliebstes Kind Jesus, willst du mir morgen wieder gutlich thun?" so war die Antwort: "Ja, ich will dir besondere Gnade erweisen." Und das Bersprochene ward gehalten.

## Dreizehntes Sauptstüd.

Neberirdischer Geschmack beim Genuß des heiligften Sakramentes. Fürbitte für den Stifter des Alofters. Erscheinungen und Offenbarungen. Neberaus große Teiden in der Faftenzeit — innerliche und äußerliche. Große Eröftungen.

Es war ihr in dem Laufe des eben zu Ende gehenden Jahres 1345 zweimal begegnet, daß sie am Tage, wo sie die heilige Communion empfangen follte, während ihres Paternosters nach der Mette im Chor vom Redestrom unter Gefühlen großer Gnade und Süßigkeit ergriffen wurde, und ohne Etwas beten oder thun zu können, bis zur Prim sigen mußte. Man brachte ihr den heiligen Frohnleichnam in die Stube neben dem Chor.

Als ihr dieses am Tage des heiligen Augustin begegnete, war das Gefühl der geistigen Süßigkeit und der Liebe besonders stark. Sie fühlte an diesem Tage keinerlei Brodgeschmack beim Empfang der heiligen Postie, sondern es war ihr, als ob ste Christi heiliges Fleisch und Blut wirklich vor sich sabe, es äße und tranke, — und dieß Alles in einer so erhabenen Weise, daß sich menschlicher Weise nicht davon reden läßt.

Und so geschah ihr seitdem immer, wenn fie zur heiligen Communion ging. Sie konnte nun auch allzeit mit dem Convent communiciren. Sie sah Niemand zur heiligen Communion gehen, ohne von der schhaftesten Begierde zu entbrennen, auch mit hinzugehen. Sie sah Niemand in Krankheit oder anderer Trübfal, ohne das Berlangen zu hegen, er möge Unsern Gerrn empfangen. Denn sie dachte, es müßte ihm alsogleich geholsen werden. Sie sah Riemand leiden, ohne vom heftigen Berlangen zu erglühen, mit ihm zu seiden und Alles aus Liebe und zur Ehre Gottes zu leiden. Sie sah Riemand von der Welt scheden, ohne zu wünsschen, mit ihm zu fahren zu den ewigen Freuden.

Als der Jahrestag vom Tode des Klofterstifters wiedertehrte, wurde sie von einer Mitschwester, einer Frau, ermahnt, für ihn zu beten. Sie fühlte alsbald einen inneren fußen Troft und es ward ihr innerlich zu verstehen gegeben, daß Gott ihr Gebet erhören wurde. Sie betete von da an ein ganzes Jahr lang nach ihren Kräften und mit allem Ernst und zwar, wie unten zu lesen ist, nicht vergebens.

Aehnliches begegnete ihr öfter im Leben. Die Erlösung geschah gewöhnlich an heiligen Festtagen oder an solchen Tagen, Die den Erlösten besonders werth und theuer waren.

Wenn fie aber für einen Gunder betete, der noch im Pfuhle bes Lafters mar, tonnte fie nicht anders für ihn beten, als: "Berr, erbarme dich über alle Gunder."

Die Weihnachtszeit des laufenden Jahres war für fie, wie gewöhnlich, eine Zeit großer Gnade. Am heiligen Tage selber mußte sie bei jeder Anmuthung ihres Paternosters den honigssließenden Namen Zesus Christus einmengen, und strömte über vom gewohnten Redesluß. Neue Gnaden brachte das Fest des heiligen Johannes und die Octave. Doch offenbarte ihr das Jesuskind auch nahe bevorstehende große Leiden. Sie fragte, ob sie zum Tode oder Leben seyen. Die Antwort aber lautete: "Das laß du meiner Güte über."

Am Frauenfest Maria Reinigung des Jahres 1346 verursachte ihr der Umstand, daß der Convent später als sonst zur heiligen Communion ging, einige Bitterleit, weil es ihr nicht gegeben war, so lange warten zu können, allein Jesus kam ihr mit solcher Gnade und Süßigkeit zu hilfe, daß sie den ganzen Tag ohne Speise zubrachte.

Abends jedoch, gur Beit ber Complet, ftellte fich die Gebunbenbeit (Schwiege) ein und bauerte bis gur Mette.

Mit Septnagesima, wo das Alleluja ausgeläutet wird, fing die Boraussagung der Leiden sich zu erfüllen an. Es trat von nun an täglich die gebundene "Schwiege" mit großen Wechen ein und dauerte bis zur Mettenzeit. Bom Aschermittwoch an hatte sie überdieß große Plage, wenn sie Speise nahm. Das gewöhnsliche Fasten konnte sie zwar beobachten, auch ihr Paternoster nach der Mette verrichten, fühlte aber bis zur Mittagszeit eine gänzliche Schwäche und Entkräftung, daß sie erliegen zu müssen glaubte. Benn alsdann Mittags die Schwiege dazu kam, so war das Maß der Leiden voll.

Als sie am Mittwoch nach dem Sonntag Lätare die Antiphon zum Benedictus anstimmen hörte, regte sie das Andenken an das Leiden Jesu so gewaltig auf, daß sie in lautes Geschrei ausbrach, das sich von da an östers erneuerte, oft sechs, oft stebenmal nacheinander, und zwar zulet in solcher Stärke, daß sie ganz heiser wurde und keinen Ton mehr von sich bringen konnte. Es verursachte ihr große Schmerzen im Leibe, aber große Lust in der Seele. Erst nach drei Tagen verging die Heiserkeit. Sie konnte aber in dieser Zeit, von Lätare nemlich bis zum Palmsonntag, weder ihre Tagzeiten, noch andere Gebete verrichten, auch keine Betrachtung halten. Nur den Namen Jesu konnte sie mit großer innerer Lust anrusen. Indem sie daran die Erinnerung an seine fünf Wunden knüpste, sagte sie:

"Jesu Christe, mein herzlich Geliebter, erbarme dich meiner! Jesu Christe, du lautere Wahrheit, lehre mich die Wahrheit! Jesu, du süße Liebe, lehre mich die Liebe!

Jesu Christe, du grundlose Barmherzigkeit, tomm mir zu hilfe!" sowie auch andere Borte dieser Art.

Ihr Bertrauen und ihre Zuversicht auf Gottes Gute und Barmherzigkeit nahm fo fehr zu, daß fie keinerlei Furcht und Schrecken mehr vor dem Tode hatte. Es deuchte ihr, fie könnte so leicht in den Tod gehen, als in das Bett.

Um Montag nach dem Balmsonntag konnte fie wieder ihre Tagzeiten, aber sonft kein anderes Gebet, als das einfache Baterunser mit dem englischen Gruß beten. Die nachmittägige Schwiege aber dauerte fort.

In jener Zeit träumte es ihr im Schlafe, sie käme an jene Stelle im Chor, wo sie allzeit zu beten pflegte. Da sah sie ein schön gemaltes Täselchen, welches eine liebende und vor Schmerz franke Seele darstellte. Es ward ihr zu verstehen gegeben, es sey ihre eigene Seele. Ein andermal sah sie ihren Stuhl im Chor von klarem Sonnenschein durchleuchtet.

Wiederum fand fie zu jener Zeit im Traume an der eben bezeichneten Stelle ihr Jefusfind, welches fie anlachte und sprach: "Ift nicht Alles wahr geworden, was ich dir gefagt habe?" Alsdann aber weinte das Kind.

Margareth legte Diefes Traumgeficht dabin aus, baß fie noch Bieles leiden mußte.

In einer andern Nacht trat im Traume ein sehr alter Mann, jedoch nicht größer als ein kleines Kind, voll Runzeln und entstellt vor sie und dankte ihr für Alles, was sie ihm bisher Gutes gethan. Es ward ihr zu verstehen gegeben, es sep der Rloster, stifter. Sie betete aber für ihn fortwährend, wie oben gesagt worden und zwar bis zum Tage des heiligen Apostels Andreas, wo es ihr innerlich durch ein Gefühl großer Freude, das ihr ein Borgeschmad der ewigen Seligkeit deuchte, zu erkennen gegeben wurde, daß er erlöset sev.

Am Mittwoch vor dem Gründonnerstag mußte sie in noch lauteres Schreien ausbrechen, als früher. "Die allergrößten Stöße kamen mir an das Perz", schreibt sie, "wie ich sie vorher nie empfand.") In der Nacht vor dem Charfreitag wurde sie mitten im ersten Schlase von den allergrößten Schmerzen befallen, von Innen sowohl als von Außen, so daß sie sich aller Kraft und alles Trostes beraubt fühlte. Dennoch ging sie an die Lesung des Psalters, wobei sie sich die größte Gewalt anthat. Während das Pochamt abgehalten wurde, brach sie abermal in lautes Schreien aus und glaubte, bei jedem Schrei sterben zu müssen vor llebermaß der Schmerzen. Sie lag den ganzen übrigen Tag sehr schwer krank darnieder und trank einen guten Theil des Leibenskelches Unseres lieben Heilandes.

Am Charsamstag jedoch, als die Zeit der Prim gekommen, tehrte die Lust des sußen Namens Zesu mit solcher Kraft in ihr Herz ein, daß sie den ganzen Tag hindurch, sowohl dem Gebete obliegen, als auch beichten konnte. Sie vermochte auch ungehindert zu essen, was sie doch in der ganzen Kastenzeit nicht ohne Schwerz vermocht hatte. Sie ging am Oftertag in den Chor, sprach ihr Paternoster, empfing Unsern herrn und fühlte sich ganz selig in Christus.

Als die Ofterwoche vorüber mar, stellte fich am nachsten Mittwoch Abends die "Schwiege" abermals ein und dauerte bis Sonntag; ebenso in der darauffolgenden Boche. Ja sie kehrte

<sup>1)</sup> Aufzeichn. n. 68.

von da an alle Tage ein. Wenn jedoch ein Communiontag sich näherte, so fragte sie Tags vorher den Herrn unter der Messe, 2) ob er ihr helsen würde, daß sie ihn empfangen könnte. Der herr antwortete: "Gelüstet es dich mein, so gelüstet es mich dein." Sie konnte ihn empfangen. War es aber ein Samstag, statt des Sonntags, welches der gewöhnliche Communiontag war, so hatte sie dafür die Gebundenheit am Sonntag.

In der Pfingstwoche blieb sie drei Tage verschont, ebenso in der Octave von Maria-himmelfahrt und Erhöhung des heiligen Kreuzes.

Ihr innerliches Gebet aber bei der Schwiege war immer: "herr, thu Alles, was du willft und entbleibe mir nimmer!") Eines Nachts vernahm sie unter der Schwiege die Worte in ihrem Innern: "Niemand weiß, was dich zwingt, als der dein herz da nimmt", wobei sie große Süßigkeit und Gnade empfand. Sie mußte die Worte lange in sich wiederholen, worauf sich die gewohnte Rede wieder einstellte und sie Worte vernahm: "Ich bin ein Gemahl deiner Seele und eine Kraft ") deines herzens, und ein getreuer helfer all deines Lebens und ein milder Geber dir aller meiner sugen Gnade."

Die Tage dieses Leidens endeten am Donnerstag vor dem Advent, und machten Raum für große Tröstungen und Freuden, die Seele und Leib gleichsam über die Erde zu heben schienen und es ihr möglich machten, allen heiligen Uebungen, den gemeinsamen und privaten, mit Freude zu obliegen. Sie besuchte nun alle Tage eine sehr kranke und elende Schwester, und zwar immer in der frommen Meinung, Jesum zu besuchen. Sie pries dieselbe glücklich über ihr Leiden, weil sie es klar als eine Vorbereitung zur Seligkeit ansah. Sie sendete ihr auch gerne Etwas an beliebter Speise, wie sie es thun konnte, und machte dazu in

<sup>2)</sup> Sie wohnte ber heiligen Messe entweber von ber Stube aus bei, bie neben bem Chor war, ober sie wohnte berfelben nur bem Geiste nach bei in ihrer Zelle.

<sup>3)</sup> D. h. verlag mich nimmer.

<sup>4)</sup> D. h. eine Rraftigung.

herzlicher Liebe Die Meinung, es follte ihr gereichen gur Genefung an Seele und Leib.

In der heiligen Nacht vor der Mette erinnerte fie fich mit füßem Schauer, daß jest die Stunde wäre, in der Unser herr geboren ward. Und während man das Zeichen zur Mette gab, hätte fie sogerne allen ihren Mitschwestern ein gutes Jahr gewünscht. Und unter der Mette erfüllte sie der Name Zesus mit großer Süßigkeit. Und mit welcher Freude empfing sie den Herrn! 5)

Die Tröstungen dauerten fort bis zum Abende des Reujahrstages 1347, wo sie dem Gefühle der Traurigkeit wichen. Diese Traurigkeit mehrte sich zusehends. Es war ihr, wie wenn sie in ein unbekanntes Land verbannt wäre. 6) Der süße Name Jesus verschloß sich ihr zuweilen so, daß sie ihn weder nennen, noch denken konnte. Doch ward es ihr gegeben, sest an dem Worte zu halten: "Lebe ich, so lebe ich dem Herrn; sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn."

Bu dieser Zeit lag eine Mitschwester auf den Tod frank darnieder, eine recht eifrige Dienerin Gottes in Kreuz und Elend, die bereits 4 Tage keine Rahrung genossen hatte. Da kam zu ihr Margareth und sagte: "Ich merke wohl, du willst zu Gott sahren." Darüber schlug die Kranke die Hände zusammen und lachte saut, daß man es durch die ganze Stube hörte.

Eine andere Schwester sagte zu ihr: "Du thust ja wie Eine, die heute noch zur hochzeit fahren will." Darüber frohlockte sie innerlich und außerlich und betheuerte Margarethen, es sew wahr. Lettere frohlockte mit ihr und konnte vor Uebermaß nur wenig schlasen bei Racht.

<sup>5)</sup> Eine kleine Störung biefer Freude verursachte ihr ber Umfland, daß sie bei ber heiligen Communion aus Bersehen des Priesters zwei Hostien empfing, beren eine sogleich in den Schlund abging, die andere am Gaumen kleben blieb. Sie gab dieß dem Priester zu verstehen, ber dann mit derselben Einfalt, mit welcher sie ihm das anzeigte, diese Hostiem Munde herausnahm und sie der nächsten Schwester darreichte. Aufa. n. 70.

<sup>6) &</sup>quot;In ein untund Glend". L. c.

Es war im versioffenen Sommer im nahegelegenen Städtchen Lauingen ein Weib aus dem Dorfe Medingen hingerichtet worden, welche aus der Rirche zu Stetten zwei unconsecrirte Hostien gestohlen und einem Juden angeboten hatte, um Geld zu bestommen. Dieser Fall hatte die Seele Margarethens mit solcher Traurigseit erfüllt, daß sie nimmer zum Fenster, von da man den Scheiterhausen der hinrichtung sehen konnte, hinzutreten vermochte, auch sonft Nichts davon reden und hören wollte. Sie konnte auch nicht beten für die Seele derselben.

Die Dienerin Gottes gibt in ihren Aufzeichnungen an dieser Stelle einige Ursachen an, die ihrer "Schweige" zu Grunde liegen. Jum Ersten, sagt sie, wenn ich von Gott reden oder hören will, so ergreift mich das so start und bindet mich, daß ich nicht reden kann. Zweitens fürchte ich, wenn ich vom herrn gerne reden möchte, es möchte mir eine Antwort gegeben werden, die das bittere Leiden Jesu betrifft, und die ich zu ertragen nicht im Stande bin. "Also zwingt mich die Kurcht zum Schweigen." Drittens sind es die heiligen Liebeswerke und besonders das schwerzliche und minnigliche Leiden meines herzliehsten herrn, was mich bindet und sesselt. Biertens, wenn ich Etwas sagen will, was weder nüglich noch nothwendig ist, so werde ich mit Gewalt geschweiget, daß ich nicht davon reden kann.

Beim Eintritt des Sonntags Septuagesima besiel sie die täglich wiederkehrende Schweige, die von Mittag bis zur Mettenzeit dauerte und mit großen Schmerzen verbunden war, so daß sie nicht einmal die Sände übereinander legen, die Augen nicht öffnen konnte, die Jähne übereinander biß, den Rücken krümmen mußte, die Füße nicht regen, und sich weder am Saupte, noch an den Sänden oder Füßen berühren lassen konnte. Sie hatte die größte Mühe, ein Zeichen mit dem Saupte oder den Sänden zu geben.

In der Fastenzeit hatte sie auch wieder ihr Kreuz mit dem Rehmen des Effens und die übrigen Wehen, wie in der vorjährigen Fastenzeit. Am Sonntag Lätare aber ward ihr nach der Communion mit der Offenbarung der großen noch bis Oftern

<sup>7)</sup> Aufg. n. 72.

bevorstehenden Leiden auch die größte Gnade der Bereinigung mit dem leidenden Jesus zu Theil.

Um Montag Morgens unter ber Mette befiel fie bereits eine fcwere Rrantheit, fo daß fie weder in den Chor geben, noch ibr Baternofter fprechen tonnte und große Schmerzen ibr Berg bedrudten, die jedoch der überwiegenden Rraft Jefu Chrifti, Die fie durchdrang, weichen mußten. Gie fonnte bann wieder beten, nur nicht ihr gewohntes Paternofter. Um Dienstag mar ber Unfall noch fchlimmer, fo daß fle Richts beten fonnte. Mittwoch in der Frub, als man das erfte Beiden gur Mette gegeben batte, ging fie in die Stube neben dem Chor und begann Da ihre Mette zu lefen. Doch fieb, ba brachen wieder die lauten Schreie: Beb, weh! aus ihr bervor und zwar fo laut, daß man fie im gangen Rlofter und auch im Dofe boren fonnte. Es mußten fie brei Frauen halten von wegen des großen Ungeftumes. Es ichwollen ihr dabei die Bande und der Bauch in gang auffallender Beife.

Es wiederholte sich dieser Anfall siebenmal den Tag hindurch, und zwar so, daß sie immer hunderts bis zweihundertmal schreien mußte, hatte aber immer ein überaus tröstliches und süßes Gesühl im Namen Jesu zur Folge, welches alle Wehen vertrieb und sie vollkommen gesund erscheinen und mit Freuden sprechen ließ. Sie sühlte sich da gedrungen, mit Paulus zu sagen: An experimentum quaeritis ejus, qui in me loquitur Christus? Bunn aber mußte sie schweigen und auch die Augen schloßen sich. Im Herzen aber nannte sie Jesum, und nannte ihn in den folgenden 14 Tagen an den Bormittagen wohl zu tausend Malen, ohne Laut des Wortes.

Am Donnerstag stellte sich der Schreianfall schon vor der Mette ein und wiederholte sich in derselben Beise wie am vorhersgehenden Tage, bis Mittag zu sechs Malen, worauf immer ein langes Reden folgte. Nach der Complet hatte sie das Schreien noch einmal mit zweimaligem Reden. Um den ersten Schlaf trat

<sup>\*) &</sup>quot;Suchet ihr einen Beweis von bem in mir fprechenben Chriftus?"
II. Cor. 13, 3.

abermal das Schreien mit viermaligem Reden, um Mitternacht einmaliges Schreien mit zweimaligem Reden ein.

Den größten Schmerz aber verursachte ihr bei diesen Anfällen neben der inneren Eroftlofigseit die Seiserkeit der Rehle, die fich den Ausbrüchen des Schreiens oft gerade so gewaltig entgegensepte, als wie wenn man ein ungestüm loderndes Feuer zudedt oder den Spund des gährenden Weinfasses mit Gewalt verhalt. Sie hatte schreien mögen und konnte der Schrei keine Luft, keinen Schall mehr finden.

Immer aber trat vor dem Ende der Beben die größte Sußig- feit ein, die fich felbst im Munde fublen ließ.

Diese Sußigkeit stellte fich in der nachsten Woche schon immer vor dem Ausbruche des Schreiens ein und mahrte fort unter dem Schreien und mehrte fich noch bei dem darauffolgenden Reden.

Von den Ursachen all dieser Erscheinungen hatte sie wohl zu sprechen und zu schreiben vermocht, aber sie verschloß Alles in ihrem von Liebe zu Zesus Christus beseelten Gerzen, gleich dem Zacharias. Es hätte ihr den größten Schmerz und neue Leiden verursacht, davon Laut zu geben. Wohl aber sagte sie, daß ihr dieses Leiden in der Liebe gegeben worden, in welcher der ewige Bater es über seinen Sohn verhängt und in welcher der Schn es für alle Menschen auf sich genommen und gelitten hätte, sowie auch, daß ihr Gott mit diesen Leiden die größte Begierde, die sie gehabt, gestillt habe und in ihr das größte Werk vollbringe, das er immer in gegenwärtiger Zeit an Zemand wirke. Denn sie ersuhr in sich, was Jesus sagte: "Mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlassen?" und wieder, was der Pfalmist sagt: "Abgearbeitet habe ich mich mit Schreien und heiser ist geworden mein Schlund.")

Sie bekannte fich dabei als unwurdige Empfangerin fo großer Gnaden und fprach es offen aus, daß der gute Erfolg nur abhange von feiner Barmherzigkeit, die das in ihr Gewirkte behüten und bewahren muffe.

Am Freitag hatte fie die lauten Schreie von der Mettenzeit des Morgens bis zur Complet am Abende zehnmal und befam

<sup>\*) \$\</sup>Pi. 68, 4.

die Rede, die sonst nach dem ersten Anfall wieder eintrat, erst beim zweiten und so in der folgenden Nacht. Nach der Complet stellten sich die Schreie mit noch größeren Schmerzen ein "von dem so gar großen esenden Leiden meines Herrn", sagt sie, "da das frästiglich in der Weise in mein Herz kam." Es folgte auch dem Schreien kein Trostgefühl, keine liebliche Rede, wohl aber pein- licher Schmerz der Heiserkeit, der ihr die Thränen auspreste, die Umstehenden aber verzagt machte.

Ueberdieß befiel sie in der Nacht vor der Mettenzeit der niederschlagende Gedanke, sie hatte ihr Leben lang noch keine Gnade von Unferm herrn empfangen. Alles Bertrauen auf Gottes Barmherzigkeit war dahin. Der Glaube, der alle Zeit in ihr gewesen, verdunkelte sich. Alles, was Gott in ihr bisher gewirkt, war ihr zweifelhaft. Uch, es schien das Leiden der hölle auf ihr herz geladen.

Doch bei all diesem Drucke im Innern bewahrte sie die demuthige Unterwerfung gegen den Willen Gottes. Sie sitt gedusdig und ergeben und bekannte in ihrem Innern, daß sie das Alles verdient hatte. Und aus dieser Tiese ihrer Demuth rief sie zum herrn und begehrte von seiner Barmherzigkeit, er moge es ihr doch kund thun, ob er mit ihr sey, da ja der Geist dem Geiste Zeugniß gebe, daß wir Kinder Gottes seyen, und er gut und barmherzig sey, so daß er sich dem Flehen der Armen und Demüthigen nicht entziehen konne.

Und sie siehte nicht vergebens. Als die Mettenzeit vorüber war, fühlte sich ihr herz von der allergrößten Lust am heiligen Leiden und Sterben Jesu Christi eingenommen. Lust und Leid war nun in ihrem Perzen auf wunderbare Weise vereinigt. "Er gab mir," schreibt sie, "die allersüßeste Lust in seinem heiligen Leiden und damit den größten Schmerz und daß größte Leid, dem alles Leid nicht gleichen mag. Und in dieser Zeit war mir sein Leiden so empfindlich gegenwärtig, als ob es des Tages vor meinen Augen geschehen wäre. Und darum mußte ich ausbrechen von der Gewalt Gottes, die in mir wirkte, in gar kläglicher Weise und jämmersicher Stimme mit vielen Jähren in diese

Worte: "D weh, mein herr Jesu Christe! D weh, mein herr Jesu Christe!" 10)

So mußte fie oft und lange rufen unter Sterbenenoth.

Endlich aber wich das Leid und machte Plat dem füßesten Gefühl der Gnade. Es durchdrang sie ein helles Licht der Erfenntniß, vermöge dessen sie klar erschaute, daß der Herr allein es war, der alle diese beschriebenen Zustände in ihr wirkte. Es galt ihr dieses Licht als jenes Zeichen, um das sie gebeten hatte. Und es ward ihr ein großes Verlangen nach dem zarten Frohnleichnam eingeslößt, den sie auch wirklich noch an diesem Morgen empfing mit großen anderen Gnaden.

Allein Diefe Tröftungen waren nur eine turze Rube, Die Gott seiner Dienerin verlieh, damit fie nicht erlag.

Der Rampf begann alsbald auf bas Reue, benn es lagen ja noch zwei Leidenswochen vor ibr.

Das Schreien begann alsbald wieder und erneuerte fich so oft, daß es die Schwester, die ihr diente, und Andere, die sie der Liebe halber besuchten, nicht zu gablen vermochten. Doch traten auch wiederum ruhige Augenblicke ein.

In solcher Krankheit daliegend betete sie: "Herr, wenn ich in dieser heiligen Zeit so daliegen muß und dir nicht nach dem driftlichen Brauche dienen kann, so gib mir nur ein so großes Leiden, daß es dich begnüge für alle meine (schuldigen) Dienste. Ja laß mich zu dir scheiden aus diesem Clende!"

Es niehrten fich wirklich nach ber Complet die Leiden fo, daß fie die ganze Racht bis zur Mettenzeit keine Ruhe hatte. Immer wiederholten fich die Schreie, und wenn eine Unterbrechung eintrat, fo dauerte fie höchstens folange, als ein de Profundis.

So dauerte es dann fort am Sonntag Judica und die folgenden Tage, bis jum Freitage, an welchem Tage ein tiefes Schweigen eintrat mit großer Schwäche, so daß sie Richts zu beten vermochte. Im Innern aber fühlte sie sich so von Jesus eingenommen, daß sie keine Besuche leiden konnte und vor jeder Person erschrak, die eintrat. 11)

<sup>10)</sup> Aufzeichn. n. 76.

<sup>&</sup>quot;) Auffallend ist, was sie berichtet von ber Stätte ober Stelle ihres leibs Lechner, b. Margaretha v. C. 20

Am Palmfonntag stellte fich das laute Rufen wieder ein mit großen Weben, gerade mahrend der Passion in der Kirche gelesen ward, obwohl sie das nicht wußte. Dasselbe geschah am Mittwoch unter dem Baffion.

Am Gründonnerstag empsing sie den Herrn mit großen Gnaben, noch ehe die andern Ronnen ihn empsingen. Es erneuerte sich daher das Gesühl der Gnade zu jener Zeit, da die Schwesstern zum heiligen Tische hinzutraten. Und von da an bildete sich in ihr eine neue Weise des inneren Redens mit verschossenem Munde, wobei sie sich erinnerte an das Wort: Ego vox clamantis in deserto, und kac me audire vocem tuam, vox enim tua dulcis. Es trat dieser Justand öfter ein in diesem Jahre und war ihr dieses innere Reden wie ein liebliches Saitenspiel, das sie mit einer Wonne erfüllte, als wäre sie schon im himmel. "Mich deuchte," schreibt sie, "ich hätte immer genug und alle Kreatur möchte mich dieselbe Zeit Gottes nicht irren um ein Haar."

Als fie Rachts in den Armen des Schlafes ruhte, da wedte sie ein scharfer Schmerzenspfeil (sagitta acuta). Sie erkannte es sogleich, daß es die Stunde ware, in welcher das Leiden Jesu am Delberge begonnen hatte. Nach der Mettenzeit am Charfreitag begannen die lauten Schreie, die sich unter dem Amte er-

lichen herzens, in welche Zesus zu vier verschiebenen Malen so große Einbrude gemacht hatte, baß ihr bavon wunderbar fuße Gesühle zugingen, so oft sie sich baran berührte ober Etwas barauf legte. Selbst ein sußer Geschmad ging ihr burch bie Kehle in den Mund herauf.

Das erstemal hatte sie biesen Einbruck an einem Oftertag empfangen nach der heiligen Communion; das anderemal, da sie nach der Besper an den Gräbern der Ronnen in den Chor eintrat; das drittemal nach der Mette vor Unsers herrn Leichnam, wo ihr eine besonders helle Erskenntniß der Wahrheit und die Gabe der Unterscheidung, ob die Personen, die mit ihr sprachen, Wahres oder Falsches sagten, zu Theil wurde; das viertemal im Schlase, wo sie eine so empfindliche Berührung hatte, daß es ihr schien, es sey ihr das herz genommen worden, und wovon sie so start ergrifsen ward, daß sie lange Zeit für Alles gleichgiltig blieb, was nicht von Jesus war. Alle diese Eindrücke hatte sie im Berlause von etwas mehr als Einem Jahre.

neuerten. Das herz aber blutete immer von den Bunden des Mitleids mit ihrem Erlöser, den sie in seiner Leidensgestalt lebhaft vor den Augen hatte. Ihr haupt zitterte und wankte, als ware es durchstochen und durchbrochen, und ihre hande deuchten ihr durchbohrt zu seyn. Ja alle Glieder waren wie geradbrecht. Auch die herzstöße kehrten ein. Sie wunschte gar sehr, aufgelöst und beim herrn zu seyn.

Nachdem der zweite Anfall vorübergegangen, ruhte sie in seligen Gefühlen und die Rede "kam ihr mit gewohnter Süßigseseit"; aber sie lag den ganzen Tag sehr krank darnieder und konnte Richts essen. Schon die ganze Kastenzeit hindurch war ihr das Essen eine Bein und Qual gewesen, so daß sie oft an das Wort des heiligen Augustin und des heiligen Bernhard dachte: Ad alimentum prout ad tormentum. 12) Nur das Wasser gewährte ihr stets eine Lust, so daß sie sich oft wunderte, wie Jemand etwas Anderes trinken sollte, als Wasser. Doch getraute sie sich niemals soviel zu trinken, als sie gewünscht hätte, aus Furcht, sich zu schaen und Gott zu beseidigen.

Am Charsamstag vor der Mettenzeit fühlte sie sich ganz und gar erleichtert. Das Andenken an die Auferstehung stärkte sie wie kostbarer Balsam. Sie konnte den Psalter ohne Anstand beten. Am Oftertage erwachte sie mit dem Gefühle inneren Jubels und hatte einen so lebhaften Drang, Gott ganz und gar zu dienen, wie niemals. Diese heilige Lust dauerte die ganze Ofterwoche fort, und trieb sie alle Tage an, schon vor der Mettenzeit auszuschen.

Sie zweifelte, ob nicht diese Zeit des Erwachens die Zeit der Auferstehung des herrn war, aber es ward ihr darüber feine Gewißheit gegeben, wie früher über die Stunde der Geburt und des Beginnens der Leiden am Delberge.

<sup>12)</sup> Sie schreibt: "Das Effen und Trinken geht ohne Irrung die Kehle hinab, und so es kommt zu der Stelle in mir unter die Nippen bis zu dem Herzen, wo ich alle Gnade zum Ersten empfinde, und daraus mir alle Süßigkeit gegeben wird, so entsteht ein Widerstoßen in mir, das alle meine Glieber in Bewegung verseht und ich laut ächzen muß u. s. f." n. 81.

Es befiel fie in der Ofterwoche einige Male Fieberfroft und Fieberbige, aber bas im Innern lodernde Feuer dampfte Alles.

### Bierzehntes Sauptstüd.

Mannigfaltige Beimfuchungen des Berrn.

Acht Tage nach Oftern 1347 fühlte fie fich wieder heimgesucht von der "Schweige", die täglich nach Mittag fich einstellte und bis zum nächsten Morgen dauerte, außer es war an diesem Morgen Communion. Denn in diesem Falle wich die Schweige schon am Abend.

Um das Geburtsfest des heiligen Johannes ergriff sie ein Fieber, aber damit zugleich eine große Fülle der Süßigkeit sowohl im Munde, wo sie Zuder zu haben meinte, als im Herzen, so daß ihr das Trinken von Mittwoch bis Sonntag entbehrlich blieb. Als sie aber am Sonntag einen Trunk nahm, verminderte sich die Süßigkeit.

Die Schweige dauerte fort bis Montag ben 16. Juli, als dem Borabend vor St. Alegius, an welchem der geiftliche Freund auf Befuch ericbien. Er machte ibr, bevor er am nachften Zag Die Deffe auf ihrem Altar las, den Antrag, ihr den Leib des Allein fie getraute fich ben Antrag nicht an-Berrn zu reichen. gunehmen, weil fie die gange Racht über gelegen mare ohne bas Babrend fie nun der beiligen Deffe beimobnte, Lob Gottes. wuche die Begierde, Unfern herrn zu empfangen, gar febr und es that ibr febr meb, den Untrag gurudgewiesen gu haben. Gott erfette ihr jedoch diefen Entgang badurch, daß fie eilsmal nachs einander Die Speife der Engel aus ben Banden des geiftlichen Freundes empfangen durfte. Sie fühlte fich in Diefer gangen Beit von allen Uebeln frei, wie fonft in der Adventzeit, und das Berg war voll der Luft und Gugigfeit, befonders bei der beiligen Deffe. Am Freitag nach Jacobi, da fie im Chor ihr Baternofter anfing, fam ihr die allergrößte Gnade. Gine wunderbare Gugigfeit ging in ihr auf aus dem Ramen Jefu, fo daß fie nicht mehr beten, fondern nur fühlen und empfinden fonnte. Gine munderbare Begierde entbrannte in ibr, aus Gott und in Gott gu erkennen die lautere Wahrheit, und so fühlbar nahm fie die Gegenwart Gottes und die Wahrheit, die ja er selber ist, wahr, daß es ihr zu Muthe war, als wenn sie im himmel ware.

Die aus einem Feuerherde fliegen fortan Die beiligen Begierden aus ihrem Bergen auf und es ward ihr gegeben, im innerften Grunde ju vernehmen: "Ich habe mich dir gegeben und will mich Dir ewig nicht mehr entziehen. Ich bin es allein, ber mabre Bott, ber bein Berg befiten foll. All beine Luft ift in mir, fo ift all meine Luft in beiner Seele und in beinem Bergen. bift meine Liebe, fo bin ich beine Liebe. Es ift meine lautere Liebe, aus der es dir gegeben wird, daß du dich felber nicht verftehft. Leide mich aus Liebe zu mir, benn ich fann beffen von Dir nicht entbehren. Ich bin es allein, Die lautere Bahrheit, Die in dir lebt und in bir wirft, und habe bich mit meiner Barmbergigfeit umgeben. Darum freue bich, daß in dir wohnt der mahre Gott und daß dich meine Gute nimmer verlaffen will in Beit und Ewigfeit. 3ch bin deine fuße Luft auf Erden und du meine Freude im himmel. 3ch babe mich bir auserwählt, an bir noch viel zu mirten bier und bort, meine-emige Ehre, wozu mich beine große Liebe treibt. 3ch bin es allein, bein Berr und bein Bott, und beine einzige Liebe, ber an dir große Berte voll= bringt."

Solches und vieles Andere vernahm fie in ihrem Innern. Ihre Glieder aber waren zu gleicher Zeit gebunden, Mund und Augen geschlossen bis zur Prim, wo fie wieder beten konnte.

Als es zu tagen begann und der geistliche Freund kommen sollte, um die heilige Messe zu lesen und ihr den Leib des herrn zu reichen, da ward es ihr von der Güte Gottes gegeben, im Innern zu vernehmen: "Ich bin dein herr und dein Gott und will kommen heut in deine Seele und in dein herz mit all meiner Kraft 1) in der Wahrheit meines heiligen Sakramentes. Deine Seele hat Lust nach mir, so habe ich Lust nach ihr." Es wurde ihr die Erkenntniß dessen, was ihr nothwendig war, gegeben, so daß sie ohne Nachdenken erkannte, um was sie bitten sollte, sowohl

<sup>1)</sup> D. h. Dadit unb Majeftat.

vor als nach der Communion, und was ihr umso willfommener war, weil sie in ihrem außeren Leben so unbehilflich war.

Ihre Seele verfentte fich fo fehr in die Liebeswerte Unfers herrn, dag fie ihr gewohntes Baternofter nicht verrichten tonnte.

Am Samstag nahm der geistliche Freund Abschied nach der heiligen Messe, was nicht ohne Schmerz für sie war, da sie gebachte der vielen Gnaden, deren sie sich während seiner Anwesenheit zu erfreuen hatte. Indessen geschah es auf seinen Rath, daß sie von jest an zweimal in der Boche die heilige Communion empfangen durfte, worüber sie sich in indrünstiges Lob der Güte und Barmherzigkeit Gottes ergoß. "Ja, er ist der wahre Freund in der Noth", schreibt sie, "er kann und will Niemand verlassen; er ist das wahre Licht, das uns seuchtet in der Wahrheit; er ist die süße Lust, die uns zieht in die Wahrheit; er ist die lautere Liebe, die da sehret die Wahrheit; er ist die abgründliche Güte, die uns behütet in der Wahrheit."

Am Sonntag Abends befiel fie wieder die gewohnte Schwiege, und zwar in derfelben Beife, wie vorher. Sie fehrte täglich wieder, außer an den Zagen, da fie zur Communion ging.

Als sie sich eines Tages zu Mitrag niedergelegt hatte, vernahm sie im Innern das Wort: "Steh auf und sob deinen Herrn und deinen Gott." Das vernahm sie mit Freude und ging in den Chor an die Stelle, wo sie zu beten pslegte und betete da mit Indrunst. In Sonderheit betete sie für die Anliegen ihres geistlichen Freundes. Und es ward ihr zu verstehen gegeben von Gottes Milde: "Weine indrünstige Liebe zieht ihn, meine göttliche Luft treibt ihn, meine süße Gnade frästigt ihn, meine sautere Wahrheit sehret ihn, meine göttliche wahrhafte Barmherzigseit behütet ihn. Er ist ein Licht, durch das ich leuchte, eine Kraft, durch die ich wirke, er hat das wahre sichere Leben, das meine Ehre bebütet."

Am Freitag, in der Octave von St. Dominicus, da sie Nachts in ihrer gebundenen Schwiege dalag, befand sie sich so frank, daß sie nicht schlafen konnte. Erst zur Zeit der Mette schlief sie ein. Da beuchte es ihr im Traume, es sey jest die Zeit vor der Mette und fie stünde in dem noch zugeschlossenen Chor, der ganz erhellt war, vor dem Tabernakel Unsers Herrn. Da sie nun "llrlaub"

nahm, wie fie es fonft zu thun pflegte, wenn fie aus bem Chor geben wollte, und fich bann umwendete, fab fie, bag Jemand auf fie wartete. Sie erschrat, faßte fich aber alfogleich, indem fie Die Gnade hatte, von keiner Furcht mehr befangen zu werden. Da fie nun jum Beibbrunnen fam, um fich ju befprengen, erblidte fie binter dem Stuble 2) viele Berfonen, Die alle weiß gefleidet Margareth wollte fle besprengen mit dem Beihmaffer, um ju feben, wie fie fich dagu verhalten wurden. Da liefen fie alle gegen fie bin mit großer Freude, woran fie ein großes Ergogen fand. Sie gedachte nun ju fprechen: Jefus Chriftus, um zu feben, wie fie bas aufnehmen wurden. Und als fie nun fprach: "Befus Chriftus", da fielen fie andachtig auf ibre Rnie und fprachen ihr nach: Jefus Chriftus. Das erfreute Margareth fo febr, daß fie ben Ramen Jefus Chriftus in melodifchem Gefang ertonen ließ. Und fie fangen ihr alle fogleich nach. Da fprach Margareth: "Bir follen tangen!" Da antworteten fie: "Bir follen tangen und effen und trinfen miteinander!"

Da kam der Frauen eine und schloß den Chor auf. Und darüber erwachte die Träumende zu ihrem großen Gerzenleide, da ste so gerne bei diesen Seelen geblieben wäre. Der Traum aber hatte ihr alle Krankheit genommen und in ihr großen Trost und starkes Gnadengefühl hinterlassen, das lange Zeit anhielt. Sie fragte ihr Jesuskindlein, wer denn diese Personen gewesen, und es ward ihr die Antwort: "Damit ist dir gezeigt die Freude zum himmelreich und die Liebe, die da ist."

Am Feste der himmelfahrt Maria hatte sie große Gnaden. Da sie an diesem Feste zu Tische kam, ward ihr gesagt, daß ein gar armer und von allen Menschen verlassener und verschmähter Mensch in das Kloster gesommen sep. Es erfreute sie gar sehr, daß Gott diesen Menschen dem Kloster zugesandt hatte, auf daß man ihn in der Person desselben bedienen könnte. Sie hegte

<sup>2)</sup> Unter biefem Stuhle ift wohl nichts Anbers, als ber Chorftuhl berjenigen Seite zu verstehen, die ber Thure bes Eingangs, also auch bem Beihe wassersäß am nächsten war. Die hinterwand scheint im Traume ober in ber Bifion, die sie hatte, verschwunden zu seyn und ben erscheinenden Seelen Blat gemacht zu haben.

auch ein großes Berlangen, eben solche Berschmähung zu leiden, wie dieser Mensch. Sie las damals das Evangesium von dem Menschen, der unter die Räuber gefallen und von dem Samaritan soviele Barmherzigkeit ersahren hat. Das Schlußwort Jesu: "Geh hin und thue deßgleichen", setzte sie sehr in Bewegung, weil sie jedem Menschen, der in Leiden war, gern alle mögliche hilfe zu leisten wünschte und bereit war. Allein glaublich ließ man sie nicht gehen zu irgend einer hilfeleistung an dem Fremdling, weil dazu andere Personen geeigneter schienen. Sie schreibt: "Mein herr Jesus Christus weiß wohl, wann ich Einen sehe oder Einen weiß, der in Leiden ist, daß ich dem gerne zu hilfe käme, als viel ich vermöchte; aber daß ich es in der Wahrheit vollbracht habe, das weiß ich leider nicht; das weiß die Barmherzigkeit Gottes wohl." 3)

Da fab fie im Traume bas gange Rlofter von einer bellen Conne Durchleuchtet. Sie dachte, mas doch das bedeuten mochte. 218 fie nun gur Brim tam, ward ihr gefagt, ber arme Menfc ware am Sterben, weghalb fie fogleich vermuthete, er bedeute die Sonne, welche fie gefeben. Sie wendete fich an ihr Jefufindlein und flehte, daß der Denfch nach diefem Leben moge jum ewigen Leben eingeben. Aber es ward ibr geantwortet, es bedurfe berfelbe noch einer größeren Reinigung und gauterung. Sie faumte nicht, fur ibn gu beten. Als fie vier Tage nach feis nem Tode am Sonntag in ben Chor ging und ihr Baternofter verrichtete, batte fie biefelbe Gnade, Die fie am Freitag nach bem Fefte St. Jatob gehabt. Da fie aber fur ben Menfchen abermal beten wollte, fonnte fie es nicht. Gie fonnte nur Gott banten und ibn loben fur das, mas er an bemfelben gewirft hatte. Gie fragte auch ihr Jefufind, ob er bereits im himmel ware, und die Antwort lautete: "Ja. Lobe mich aber um die großen Berte, die ich gewirft habe mit einem fo gar wurschen Sinn."

Am Feste der Geburt ward sie beim Anfange ihres Paternosters vom Uebermaß ihrer Gefühle gefangen genommen, so daß sie nicht mehr beten und sich auch nicht mehr bewegen konnte.

<sup>3)</sup> Aufzeichnung n. 86.

Und der herr fprach zu ihr: "Bin ich deine Liebe, so bist du meine Liebe. Ift deine Lust in mir, so bin ich mit all meiner Kraft in dir, und will aus deiner Seele und deinem Gerzen nicht scheiden, außer mit deiner Seele in das ewige Leben."

Sie sagte: "Jesus, du lautere Wahrheit, sehre mich die Bahrheit!" Er aber antwortete: "Ich bin die Bahrheit, so in dir sebt und aus dir wirkt, und will noch viel mit dir wirken zu meiner ewigen Ehre."

Margareth (prach: "Jefus Chriftus, du grundlose Barmherzigfeit! Erbarme dich über mich und fomm mir zu hilfe!"

Und Jefus erwiederte: "Ich habe dir geholfen und die Silfe wird dir nimmer von mir genommen."

Solches und Anderes ward gesprochen zwischen dem Gerrn und Margareth.

Achnliches ward ihr zu Theil am Fefte der beiligen Engel.

Da zu dieser Zeit ein Krieg zwischen Kaiser Ludwig dem Bayer und dem als Gegenkaiser ermählten Carl IV. auszubrechen drohte, da fragte ste ihr Zesuskind wegen des bevorstehenden Krieges. Und es ward ihr geantwortet: "Ich will ihn nimmer aussassen weder hier noch dort; denn er hat die Liebe zu mir, die Niemand weiß, als ich und er. Und das entbiete ihm von mir: Das thät ich nicht und das ließ ich davon." \*) Margareth sürchtete sich ob dieser Antwort, weil sie dachte, der Kaiser werde nun inne, daß sie es ware, die seinetwegen eine Offenbarung gehabt. Zu ihrer großen Beruhigung und Tröstung ward ihr aber auch gesagt, daß er seine Feinde überwinden würde.

Doch sieh, da traf die Nachricht ein, er sen gestorben (Donnerstag 11. Oktober), und sie erkannte sogleich, es seven die Feinde seiner Seele, die er überwunden hatte.

Es war damals eben ihr geistlicher Freund im Klofter, und der bat fie mit großem Ernste, sie möchte für ihn beten, weil er nur so kurze Frist gehabt, sich zum Tode zu bereiten. Sie fragte ihr Jesuskind, wie es ihm denn beim Tod ergangen ware. Es antwortete: "Ich habe ihm die Sicherheit des ewigen Lebens

<sup>4)</sup> Es warb ihr nemlich gefagt, was fie bem Kaifer follte fagen laffen, was er nemlich thun und was er laffen follte.

gegeben." Sie fragte abermals, wodurch er das verdient habe. Es antwortete: "Er hat mich lieb gehabt; denn das menschliche Urtheil betrügt sich oft." Das vernahm sie mit großer Freude, und die Freude dauerte vom Freitag an, wo die Rachricht einge-lausen war, fort, bis sie am Sonntag noch größeren Zuwachs erhielt. Da sie an diesem Tage zur Morgenzeit in den Chor ging, konnte sie vor Uebermaß der Gefühle nicht beten. Sie saß da und vernahm Bieles in ihrem Innern von dem, was sie zu wissen begehrte, besonders da sie den Herrn empfangen hatte. Sie verlangte auf das Neue zu wissen, wie es um die Seele des Kaisers und Herrn stehe. Es ward ihr geantwortet: "Lobe mich um das große Werk, das ich mit ihm gewirft habe in der kurzen Krist seines Todes." Sie dat alsdann Gott, er wolle ihr doch die Gnade verleihen, mit allem Ernst für ihn zu beten, bis seine Seele hingenommen wäre in das ewige Leben.

Sie wachte in der nächsten Nacht lange Zeit vor der Mette. Auch nach der Mette hatte fie große Gnade, indem fie der herr mit den Worten zu fich rief: "Komm zu mir, ich will dir gutlich thun, aber du wirft dein Paternofter nicht sprechen können."

Um Befte Allerheiligen erfreute fie fich nach ber Dette im Chor ebenfalls großer Onaden, mittels innerer Unfprache, Die fie in ihrer lauteren Bahrheit und Birtlichfeit nicht zu ichreiben vermochte. Gie erhielt Antworten über Lebende und Todte. Es ward ihr auch zu vernehmen gegeben: "Freue dich, daß dir bein Berr und Bott beiner Seele fo nabe ift; benn bu bift mein Gemabl, fo bin ich beine Liebe. Du bift meine Freude, fo bin ich beine Freude. Du bift meine Luft, fo bin ich beine Luft. Deine Wohnung ift in mir, fo ift meine Wohnung in dir. Leide mich aus Liebe zu mir. 3ch will dir lohnen mit mir felber, und will alle beine Begierden durch mich erfüllen. Ich will dir geben, mas das Ange nie gefeben, das Dbr nie gehört und mas in bas menfchliche Berg nie gefommen ift. 3ch will dir meine ewige Gottheit geben zu einem ewigen Benuffe." Solche und viele abnliche Worte vernahm fie in ihrem Innern.

Es ward ihr an diesem Tage auch in einem visionaren Traume eine tröftliche Zusicherung in Betreff dreier Seelen zu Theil und zwar erstens einer Conventschwester, für die fie nicht weiter mehr

beten konnte, weil sie bereits in das ewige Leben übergegangen; zweitens einer Frau aus dem Rloster, für die sie weder vor noch bei, noch nach dem Tode beten konnte, von jest an aber beten geheißen ward; drittens eines herrn von Schlüsselburg, von dem ihr gesagt ward, er habe die Sicherheit des ewigen Lebens, obwohl er noch so tief in der Strase liege, daß ihn ihre Begierden und Seufzer nicht erreichen könnten.

Da sie wieder zu sich selber kam, erfreute sie sich sehr und sprach daher bas Te Deum laudamus, was sie von da an immer zu thun pflegte.

Am Gedächtnißtage des heiligen Martinus hatte fie ein starfes Berlangen für eine gewisse Seele. Es ward ihr geantwortet:
"Laß meine Gerechtigkeit ihre Schuld bessern." Alsdann gedachte
sie der Barmherzigkeit, die Gott an Kaiser Ludwig gethan, und
wünschte noch Mehreres von ihm zu vernehmen. Und es ward
ihr geantwortet: "Er hat mich getragen in seinem Herzen, so habe
ich ihn umgeben mit meiner Barmherzigkeit, und will ihn nimmer
daraus lassen, bis ich ihn bereitet habe in das ewige Leben."

Wargareth hatte damals und vielleicht schon früher oftmals eine sonderbare Unwandlung. In ihrem Innern ertonte ein machtiger Schrei: "Ich will hin, — wohin? — in das ewige Leben," und zugleich fühlte sie einen unwiderstehlichen Andrang von Gnaden.

Die "Schweige", die im henrigen Jahre auch nach Ostern sich wieder eingestellt hatte und mit wenigen Unterbrechungen tägslich wiederkehrte, hörte am Gedächtnißtage des heiligen Andreas auf und machte einem starken Gesühle inneren Friedens und innerer Freude Plat, welche sie mächtig emporhob und bereit machte, Gott Tag und Nacht zu dienen. Dieses starke Gesühl erneuerte sich am Tage des heiligen Nicolaus, wo sie nach der heiligen Communion eine mehr als gewöhnliche Sehnsucht hatte. Denn es war ihr gegeben, die gottmenschliche Gegenwart Jesu sich weit lebhafter vorzustellen, ihn wie auf Erden wandelnd zu schauen, sich seinen Genuß als den Genuß seines sichtbaren Leibes zu vergegenwärtigen.

<sup>5)</sup> Sie hatte auch vorher nicht für ihn beten tonnen. Aufg. n. 89.

So groß aber die Freude war, mit der sie an diesem Zag in den Chor ging, und nach der Mette ihr Paternoster betete, so groß war auch ihr Leid, daß sie solange auf die Communion warten mußte, indem der Priester verhindert war, früher zu kommen. Sie dachte in ihrem Innern, ob sie etwa selbst Schuld ware an diesem Hindernis. Und es ward ihr geantwortet: "Ich hätte mich dir früher gegeben, wenn ich nicht an deinem Jammer Wohlgefallen gehabt hätte."

Sie empfing alsdann den herrn mit überaus großen Gnaden. Der ganze Advent war für sie eine Zeit des Trostes und Friedens, wie sonst. Der heilige Beihnachtstag aber setzte dem Ganzen die Krone auf. Und die ganze Octave hindurch fühlte sie sich selig im herrn.

### Fünfzehntes Sauptftud.

Chriftus bereitet seine Dienerin durch größere Mittheilungen der Gnade und des Teidens zur Vollendung vor.

Das neue Jahr 1348 begann für sie, wie das vorige geendet hatte, mit vielen Gnaden und Segnungen, die sie aus dem Glauben und der Anrufung des allerheiligken Ramens Jesu schöpfte. All ihr Denken, Sinnen, Wünschen und Berlangen ging auf Jesus, und dieser bezeugte sich ihr als der gute hirt, der sie kenne, sie weide, sie kose, sie fördere. Es war viel Fragens und Antwortens zwischen ihr und ihrem heiland.

Doch mit dem Eintritt des Abends hatte auch wieder die Stunde des Leidens geschlagen. Sie erkrankte, und am Feste der Erscheinung, das ihr im Innern viele Gnaden brachte, stellte sich auch die "Schweige" mit vielen Weben ein. Nach Lichtmeß, welches ein Gnaden- und Freudentag war, klopfte auch ein anderes Leiden an ihrer Thur, welches zwar nicht Haut und Bein berührte, aber doch für die Seele sehr widerlich und belästigend war.

Man begrub nemlich eine weltliche Frau wider das Berbot des Bischofs in die Rlosterkirche. 1) Da nun Margareth am

<sup>1)</sup> Diefes Recht, in die Rirche begraben ju werben, gebührt nur ben

andern Tage in die Kirche kam und zu beten anfangen wollte, konnte sie es nicht, ja mußte sogar aus dem Chor gehen. Und so oft sie es versuchte, im Chor zu beten, so konnte sie doch kein Wort hervorbringen, während sie in ihrer Zelle kein hinderniß fühlte. Sie vermochte auch nicht, Unsern herrn zu empfangen. So dauerte es drei Wochen fort — zu ihrem und des Convents Berwunderung und Leid.

Als nun der P. Provinzial zur Bistation kam, hinterbrachte man es ihm, und dieser saumte nicht, ihr es in Kraft des Geshorsams zu gebieten, wie sonst, im Chor ihr Gebet zu verrichten. Und fieh da, kaum hatte sie das Gebot vernommen, fühlte sie sich wie von einer Last erledigt und froh und frendig im Innern. Sie konnte ungehindert im Chor beten, wie vorher.

Mit dem Eintritt der heiligen Kastenzeit, ja schon in der Fastnacht, Anfangs März, stellte sich nicht nur die Bein und Plage mit dem Essen, wie in der vorigen Kastenzeit ein, sondern auch noch andere und größere Weben. Es kamen die Borstellungen vom Leiden Christi, die lauten Ruse und Schreie, besonders in der Woche nach Lätare, wo sie Mittwoch Abends eine solche Schwäche fühlte, daß sie glaubte, sterben zu müssen, und nur noch wünschte, den Morgen zu erleben und die heilige Communion zu empfangen. Uehnliches geschah noch öster. Um Samstag vor Judica stellte sich ihr das Leiden Jesu so lebhaft vor, als geschähe Alles vor ihren Augen.

Der Gründonnerstag verlief in derselben Weise, wie im vorigen Jahre. Um Charfreitag konnte sie den Psalter lesen und alle gewohnten Andachtsübungen verrichten, nur nicht die Mette. Sie fühlte an diesem Tage eine große Begierde, es möchte mit ihr ein Ende nehmen und zwar unter schmerzlichen und empfindslichen Leiden. Allein der Herr fandte ihr vielmehr Trost und das Gefühl der Gnade. Auch ward ihr unter dem Amte die innere Bersicherung gegeben von der Erlösung zweier Seesen.

Um Charfamstag wichen alle noch vorhandenen Weben. Aber

Patronatsbesitzern. Bielleicht hatte man es bamals auch Anbern gukommen lassen, wogegen ber Bischof verwahrend und verbietenb einschritt.

sieh da! In der folgenden Racht, in der freudigsten Racht, des Oftertags (20. April) suchten sie, wie es noch niemals geschehen, die bittersten Weben heim, Pein von Innen und von Außen. Reinen Trost, kein Gefühl der Gnade gab es für die Tochter der Leiden. Sie konnte auch die heilige Communion nicht empfangen. So währte es fort dis am nächsten Freitag, wo alles Leid und Weh verschwand und selige Osterfreude Einkehr nahm in ihr Herz.

Als sie am Pfingstag zur Mette in den Chor kam, da fühlte sie sich plöglich wieder gebunden. Sie saß da "in großer süßer Gnade", von welcher zu schreiben sie sich nicht fähig erachtete. Es ward ihr gegeben, im Geiste zu erkennen, daß Gott Diejenigen, die sich ihr empfählen, nicht verlassen wollte, weder hier noch dort. Der herr versprach ihr auch, daß er selber mit seiner Mutter und Johannes bei ihrem Ende sepn würde. Sie sühlte sich in diesen drei Tagen so trunken in Liebe und Freude, daß sie gedachte, wie es doch wohl die Jünger des herrn mochten ertragen haben, als der heilige Geist über sie herabgekommen.

Am Mittwoch kehrten die früheren Wehen ein und erneuerten sich manchen Tag wieder. Um Borabende der Sonnenwende (St. Joh. Bapt.) zeigten sie sich besonders heftig, so daß sie glaubte, am nächsten Tag die heilige Communion nicht empfangen zu können, was ihr ein großes inneres Leid verursachte. Sie schlief in der folgenden Nacht. Da sie aber erwachte, fühlte sie sich sehr froh und freudig gestimmt, und von dem größten Verlangen beseelt, den Hern zu empfangen. Sie weckte deshalb Alle, die in demselben Schlassache mit ihr waren, und bat sie, ihr verhilslich zu seyn, daß sie den Herrn empfinge. Und es ward ihr gebracht Derjenige, welcher das Verlangen der ewigen Hügel ist. Und er kam zu ihr mit vielen Gnaden. Und drei Tage fort strömte die Rede in süßer Gnade.

Es kehrten zwar immer wieder die Weben ein, aber es fehlte auch nicht an Eroft und Freude. Das Fest der himmelfahrt Maria, die Octave von St. Augustin, die Geburt Maria, Deisligkreuzerhöhung brachten Gnade über Gnade in Mitte der Gebundenheit.

>

Da in diesem Jahre in Folge der Pest, welche Kausseute aus der Levante eingeschleppt hatten, ein großes Sterben unter den Menschen war, welches durch das ganze Abendland herrschte, und in Bayern die Sälfte der Menschen wegraffte, so siehte und betete sie zu Gott um Barmherzigkeit. 2) Man beschuldigte die Juden, sie hätten die Brunnen vergistet, und das sep die Ursache dieses Sterbens. Sie fragte daher am Feste Allerheiligen, da sie im sügen Genusse der Gnade sich fühlte, den Herrn, ob denn die Juden wirklich Schuld daran wären. Und es ward ihr geantwortet, es sep wohl wahr, daß die Inden nicht schuldlos sepen, aber diese Strafe des Sterbens habe Gott verhängt wegen der Sünden der Christenheit.

Sie fragte auch um einzelne Berfonen, die ihr am Bergen lagen, und erhielt Antwort.

Es bat fle ein Geistlicher, der ein gewisses Amt auf sich hatte, ob er sich deffen entledigen follte. Die Antwort lautete: "Rein, denn er lebt in der Liebe zu mir und in der Demuth und Wahrheit."

Sie fragte fich abermal an wegen der Seele Raifers Ludwig des Bayers und erhielt zur Antwort: "Er war in großer Strafe, 3) aber er soll des ewigen Lebens nicht so lange ermangeln, nach der Größe der Strafe." 4)

Sie fragte um zwei Seelen an, über welche die Antwort lautete: "So wenig Lucifer je aus der holle kommt, so wenig kommen sie daraus." Margareth konnte auch nie für sie beten.

Am Allerseelentag traumte es ihr, an einem ganz unbefannsten Orte zu senn, wo fie manche befannte Leute fand, die bereits gestorben waren, und die ste um ihr Gebet anslehten.

Sierauf tam fie an einen anmuthigen grünen Blat, wo fehr hohe Baume ftanden, von welchen fehr liebliche Aepfel herabfielen. Sie traf da Perfonen, die fie kannte, und von denen fie ficher

<sup>2)</sup> Diefe Best bauerte auch noch im nächsten Jahre fort. Der Papft Clemens VI. erließ zwei Bullen, um bie Buthausbrüche ber Christen gegen bie Juben zu bampfen.

<sup>3) &</sup>quot;In großer Biffe". Aufzeichn. n. 94.

<sup>1)</sup> D. h. weil bie Strafe großer mar.

dafür hielt, fie feven bereits im ewigen Leben. Da gingen zwei Schwestern aus dem Convent Medingen auf sie zu und reichten ihr zwei Aepfel, auf daß sie davon koften möchte. Der eine war zeitig, der andere noch unzeitig. 4) Sie nahm sie und empfand beim Rosten derselben große Lieblichkeit im Innern.

Da fie darob erwachte, verblieb diese innere Lieblichkeit noch lange.

In der Nacht des St. Martinstages träumte es ihr', ein Bischof wäre in das Kloster gekommen mit einem großen Geleite, und sie hätte sowohl an ihm, als an seinen Leuten eine große Lust und Kreude gehabt, besonders an Einem der Diener, dem sie denn auch folgte. Da setzte sich nun der Bischof unter das Bolk, und sie tranken mit zusammen aus einem Kelche ein trübes Getränk. Margareth saß bei dem Bischof und der Diener, der ihr lieb war, saß hinter ihr. Zu diesem sprach nun der Bischof: "Reich ihr diesen Trunk von mir," und dieser bot ihr in einem Glase ein lauteres Getränk. Und als sie davon getrunken, gab sie es wieder zurück. Da sprach er: "Behalt es, weil es der Bischof mir so besohlen hat, und er läßt dir sagen, daß du mit ihm seyn sollest im Tode, sowie auch er bei dir seyn wolle beideinem Sterben."

Während Bifchof und Bolt hinwegging, erwachte Margareth, gang erfüllt mit füßer Gnade, die fie nicht zu beschreiben vermochte. Es ward ihr aber nachher bei ihrem Paternofter wohl zu erstennen gegeben, wer Derjenige gewesen, der fie getränkt. 5)

Drei Tage vor St. Andreas, d. h. am Beginne des Advents löste fich alle Gebundenheit diefes Jahres in das frohe Gefühl innerer Gnade und außerer Leichtigkeit auf. Es war ihr, als wurde jedes Glied von Banden frei.

<sup>4)</sup> Im Manustript heißt es: "Der eine war füß, ber andere sauer." Allein ba Margareth bieser Bezeichnung sich bebiente, als sie bieselben erst gesehen, noch nicht gekostet hatte, so wollte sie bamit nur zeitig (gelb) und unzeitig (grun) gemeint haben.

<sup>5)</sup> Sie nennt ihn nicht. Aber aus Allem geht hervor, bag fie in bem Bischof Zesum Christum und in seinem geliebten Diener ben beiligen Johannes erkannt habe.

Frag und Antwort zwischen ihr und bem herrn erneuerten fic.

Sie fürchtete fich aber allzeit, Etwas davon laut werden zu laffen; benn fie erachtete fich als unwürdig all diefer Gnaden.

Sie endete ihre Aufschreibungen mit Diesem Bekenntnisse ihrer Unwürdigkeit und des festen Dafürhaltens, daß sie Nichts vermöge, als was ihr mit Jesus, aus ihm und in ihm gegeben wurde.

3hr Schlußwort ist: Deo gratias. Virgo Mater Dei miserere mei!

### Sechzehntes Sauptstüd.

#### Seliges Ende und Verherrlichung.

Drei Jahre hatte die Dienerin Gottes noch zu fampfen und zu leiden. Leider liegt über die Umstände Diefer ihrer Kampfe und Leiden fein Bericht vor.

Endlich tam den 20. Juni 1351 der Berr, nach dem fie langst geschmachtet und geseufzt hatte und holte fie beim in den Ort des ewigen Friedens.

Die Ueberzeugung von ihrer Beiligkeit war so allgemein, daß das Bolk fie alsogleich nach ihrem Tode als Selige zu versehren begann und häufig zu ihrem Grabe ftromend um ihre Fürbitte anflehte.

Es geschahen häufige und auffallende Gebetserhörungen, für deren Niederzeichnung man im 18ten Jahrhunderte ein eigenes Buch zu halten begann.

Die Verehrung dauert fort bis heute und gibt fich den feierlichsten Ausdruck durch die Festseier am Sonntag nach dem Gedachtnißtage der Beiligen Gervasius und Protasius im Monate Juni, wo alle Jahre viel Volks zusammenströmt.

Wann die erfte Erfindung und Erhebung ihrer Gebeine ftattfand, ift unbefannt.

21

Bon einer nachgehenden aber meldet ein Bericht, der den in das Latein übertragenen Aufzeichnungen der Seligen vorangeschickt ift. Dieselbe ward am 17. April 1687 auf Befehl des Dominicanersordensgenerals Antonin Cloche durch den General Affistenten Quinandus Winans vorgenommen, und darüber eine Urkunde aufgesetzt.

Ein Jahr vorher hatte der Bifchof von Augsburg, Johann Christoph von Freiberg, eine Commission nach Medingen abgesendet, um die Grunde der Berehrung naber zu untersuchen.

Allein da über die Wunder, von denen allenthalben die Rede ging, niemals Zeugenverhöre waren aufgenommen worden, so konnte die Commission nichts Weiteres berichten, als daß die Berehrung Margarethens durch das Bolk in Wahrheit von jeher bestand, ohne daß eine Approbation ihres Cultus von Rom aus je geschehen oder auch nur nachgesucht worden.

Die Bifchöfe von Augsburg approbirten stillschweigend diesen Cultus, und die Berordnungen von Papft Urban VIII. thaten demfelben keinen Gintrag, weil er bereits die 200jährige Bersjährung für sich hatte.

Im Jahre 1744 wurden durch Prior Anton Holdermann von Medlingen ') die in das Latein übersetzten Aufzeichnungen der seligen Margareth nach Rom an Ordensbrüder gesandt, um ste daselbst prüfen zu lassen. Es erfolgte darauf ein Brief von P. Emerich Langenwalter, worin er um nähere Aufschlüsse über einige fragliche Punkte bat, und in Aussicht stellte, daß diese Aufzeichenungen kirchliche Anerkennung finden würden.

Man hatte mahrscheinlich die Absicht, alsdann weitere Schritte zur Erlangung der förmlichen Approbation des Cultus zu machen, in Folge dessen auch Officium und Missa von der seligen Schwester könnte gehalten werden.

Allein man weiß Nichts mehr von weiteren Schritten, bie nach jener Antwort gemacht wurden.

<sup>1)</sup> Meblingen, nur brei Stunben von Mebingen entfernt, war ein mannliches Klofter bes Dominicaner-Orbens.

Eines aber ift, was feststeht, daß Alle fich erbauen an den Tugenden der feligen Margareth und in Freude und Jubel den Bater im himmel preisen, der fo Großes an der kleinen Schwester gethan hat.

Die Aufschrift ihres Grabbentmales lautet:

Beata Margarita Ebner obiit Anno Domini MCCCLI die proximo post festum Sanctorum Gervasii et Protasii.



Im Berlage von 6. Joseph Mang in Regeneburg ift ericienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

Des heiligen Rirchenlehrers

Hieronymus

## ausgewählte Briefe.

Deutsch herausgegeben von P. D. Sechner. gr. 8. 1 fl. 48 fr. ob. 1 Thir. 3 fgr.

Der heiligen

### Katharina von Genua Leben und Schriften.

Deutsch bearbeitet von P. B. Cechner. Mit bem Bilbniffe ber h. Katharina von Genua. gr. 8. 1fl. 48fr. ob. 1Thir. 3 fgr.

### Leben

des heiligen

Benedict,

Ordensstifters und erften Abtes auf Monte Caffino. Mit 1 Stabiftiche. gr. 8. 1 ft. 48 fr. ob. 1 Thir. 3fgr.

## Leben

des heiligen

# Johannes von Arenz,

ersten Barküsser - Carmeliten. Mit 1 Stahlstiche. gr. 8. 1 fl. 36 fr. ob. 1 Thir.

Des heiligen

Johannes von Krenz

Shriften.

Aus bem Spanischen überseht von P. P. Lechner. 2Bbe. Mit e. Abbild.: Berg ber Bollfommenheit. gr. 8. 4fl. 24 fr. ob. 2 Thir. 21 fgr.

Demore,

## Leben ber heiligen Clana von Affifi,

ersten Abtissin des Alasters St. Namian (1194—1253). Nach der 3. Aufl. des franzöf. Originals überf. von P. P. Cechner. Mit 1 Stahlstiche. gr. 8. 1 st. 36 fr. od. 1 Thir.





Proposition of the contract of

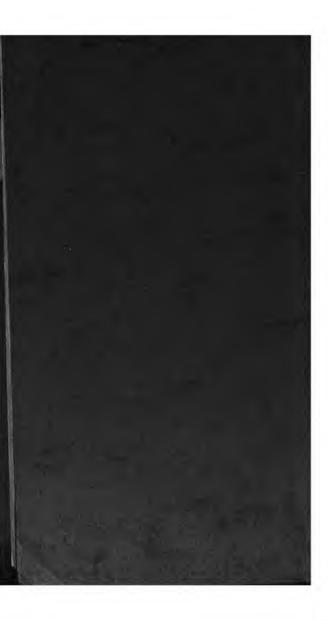



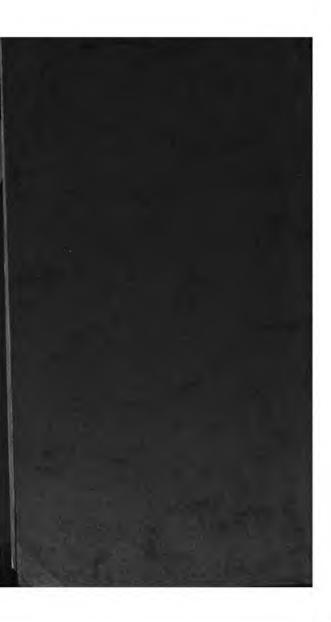



